

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

. .

• 

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | , |
|  |   |  | 1 |
|  |   |  | ! |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

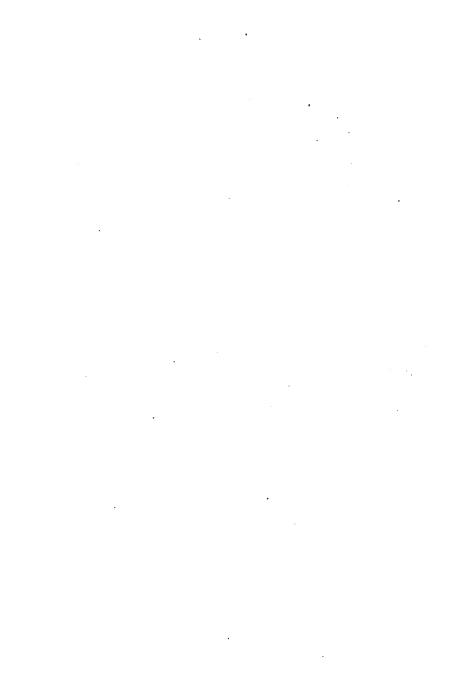

## Die Melplen

## in ihren Balb= und Dorftypen geschildert

bon

## P. K. Bosegger.

Meunte Unflage.

Bolts - Ausgabe.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Verlag. 1898.

(Alle Rechte borbehalten.)

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 107550 ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1899

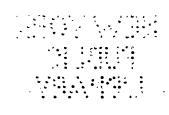

2. u. t. Dofbuchbruderei Carl Fromme in Bien.

## Lingang.

er Städter hat selten Gelegenheit, die Eigenthümlichfeiten der Gebirgsbewohner, die Tiefen des Bolkslebens kennen zu lernen; er sieht zumeist nur den Abschaum desselben. Die Landleute in der Umgebung der Städte sind des reinen Bolksthums völlig verlustig; wenn auch nicht "angekränkelt von des Gedankens Blässe" sind sie doch angesteckt von dem Raffinement, von der Affectation, von der Modesucht und von sehr, sehr vielen anderen Fehlern der "Gesellschaft", ohne aber deren Borzüge zu theilen. Die Bauernschaft in der Umgebung der Städte hat just so viel von den gesellschaftlichen Formen und Elementen in sich aufgenommen, als genug ist, die schlichte Natürlichkeit zu ersticken, jedoch viel zu wenig, um die Bestie in ihr zu zähmen.

Ebenso einseitige Ersahrungen bieten uns die Landleute, mit denen wir in unseren Krankenhäusern und Gerichtssälen bekannt werden. Das sind die aus dem großen Naturganzen ausgestoßenen Partikeln. Es sind zumeist Sendlinge des Kähzornes, der Böllerei, der bösen Luft.

Wahrhaftig bösartige Charaktere treten uns verhältnißmäßig nur wenige entgegen. Der Gründe zum Falle sind andere. Die Leute verfügen nicht über geistige Waffen, so ichlagen sie ihre Feinde eben mit den physischen; sie kennen feine geiftigen Genüsse, so klammern sie sich an die leiblichen mit der ganzen Energie einer ungezügelten Leidenschaft. Und was entsteht daraus? Das Berbrechen oder das Siechthum.

Allerdings stoßen wir auf unseren Marktplätzen und Straßen auch auf Berschlagenheit, Bosheit und Dummheit der Landscute; aber diese Eigenschaften sind die Ausnahmen und nicht die Regel — und gerade auf Märkten und Straßen tummeln sich diesmal die Ausnahmen. Es berührt uns ferner der Bauerntrotz unangenehm; wir wollen dem Manne sein Mißtrauen, seinen Eigensinn, seinen Egoismus nicht verzeihen. Aber denken wir einmal nach, was würde aus dem beschränkten und ungewitzigten Arbeiter nur werden, hätte er obige Eigenschaften nicht in dem entsprechenden Maße. Ein Spielzeug wäre er in der Hand eines jeden Narren; unter die Füße getreten würde er von jedem Taugenichts. Troz, Mißtrauen und Rähigkeit sind des ungeschulten Mannes natürliche Waffen.

Allerbings schreckt uns endlich Robheit und finnlicher Uebermuth zuruck, wenn wir den Fuß in eine Bauernschenke jegen wollen; Bigotterie und Aberglauben grinft uns aus allen Obrfern und Dorffirchen schon von weitem entgegen.

Das beobachten wir; nun glauben wir die Leute zu fennen und flugs ist das braftische Urtheil fertig: "Elf Ochsen und ein Bauer sind dreizehn Stück Rindvieh."

Doch, Stadt- und Landleben, Ibhlie und Weltcultur sind durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt; und wenn wir nur obige und ähnliche Factoren des Boltes kennen, so mißkennen wir das Bolt auf die gröblichste Weise und haben auch gar keine Ahnung davon, was der Begriff "Boll" heißt und bedeuten soll.

Es geht uns — fagt Bogumil Golt — mit bem Studium bes Bolkes, wie mit bem Sternenhimmel. Der ift

uns das Bertrauteste, das scheindar Nächste und doch das Geistersremdeste und Entsernteste. Bon jedem Punkte aus bildet das Auge einen scheindaren Horizont um. sich her, der sich nirgends bewahrheiten will. Eine Grenze giebt es im Weltall so wenig, als in der elementaren Natur des Bolkes.

— Dieses träumende, dämmernde, hinvegetirende, rastlos schafsende und dann wieder in dumpse Trägheit versinkende, dieses zwischen Blödsinn und rasender Begeisterung jach wechselnde, allen guten und schlimmen Eigenschaften maße und rücksichtslos sich hingebende Bolk, das Alles duldet, Alles erzeugt und in einem Augenblicke thierischer Wuth Alles zerzstört und sich selber zersteischt — ist die lebendige Fortsetzung der elementaren Gewalten, ist die menschgewordene Natur.

Es ift etwas Heiliges, Unbegreifliches, was ba im Bolfe liegt — ein wandlungsvolles, allgestaltiges und sich boch ewig gleichbleibenbes Wesen, ein mysteriöser Zug, in bem wir ben Beltgeift wohl spüren, aber nicht verstehen.

Nichts ist baher so schwer, als die richtige Beurtheilung bes Volkes, besonders der bäuerlichen Charaktere, die im Abgeschlossen, in den versornen Bergthälern und tiefen Einöden leben. Studiren kann man sie nicht, man muß sie mit erleben mit seinem eigenen Fleisch und Blut. Man muß Tag für Tag, Stunde für Stunde mit den Leuten umgehen, um sie ganz zu verstehen.

Nur in der Arbeit und Sorge ist das Bolf liebenswürdig, wahrhaft verständig und groß. Seine Leiden, sein Herzensglück, sein Gottvertrauen, sein Ahnen und Hoffen, seine Beständigkeit, seine Schwänke und seinen Humor muß man erfahren haben. Nütlich wäre es uns, sich zuweilen in solche Elemente zu versenken. Der rohen Bolksnatur thut die Schule noth; der Gebildete aber soll das Natürliche, felbst bas Gemeine kennen lernen, soll bisweilen untertauchen im elementaren Leben; — bas lehrt ihn erst ganz, die Welt zu verstehen und fie zu genießen.

Wer sollte es glauben, daß der Mann aus dem Bolke ein so großer Lehrmeister ist! Nur er versteht es, sein Leben, ohne zu klagen, in Armuth und Mangel hinzuschleppen; nur er vermag das Schweigen der Bergessenheit zu ertragen; nur der Mann aus dem Bolke wird den Ernst des Lebens gewahr, er kennt die Handarbeit, die nimmer ruhen darf, soll er nicht hungern. Er kennt die Entsagung, er weiß, daß die Welt nichts für ihn hat und haben wird, als Arbeit und immer Arbeit, und wenn diese nicht, so Noth und Elend.

Und bennoch ift er lebensfreudig!

Gelehrte Philosophen fagen es; Naturmenschen üben es. Ein großer, wenn auch roher und ungeläuterter, sittlicher Schat ist in ber Bolksnatur aufgespeichert, ein unerschöpflicher Borrath ber Urkraft, die ben Ungeschulten in ihrem rohen, ben Geschulten in ihrem raffinirten Zustande als Lebensmark bient.

Dem Bauersmanne, insbesonders dem Aelpler, mangelt oft jegliche Erziehung und Schulung, und er wird doch kein Taugenichts. Bildung ist ihm verdächtig, weil sie nur allzu oft nachtheilig auf seinen Stand wirkt. Bildung hat dem Bauernstande schon so manche Kraft entfremdet. Wer was weiß und kann, der strebt was "Besseres" an, als in Gemeinschaft mit den Rindern das Feld zu düngen, um mit dem Felde sich und die Kinder zu ernähren. Der Bauernstand mit seinen Beschwerden, mit der Wisachtung, die er von so vielen Seiten heute noch erfährt, trot der Devise: Alles durch das Volk und für das Bolk! — er wird nur in undewußter Weise ertragen; oder vielmehr seine geistige

7

Rurzsichtigkeit bewahrt den Landmann vor Unzufriedenheit und Berfahrenheit.

Daher die fast elementare Abneigung gegen Schule und Belt.

Doch nicht allein die Unwiffenheit, mehr noch die Heimatsliebe, bas Heimweh, der Hang zu den Traditionen, zum Religiöfen und überhaupt zum Confervativen find die mächtigen Hüter der volksthümlichen Ursprünglichkeit.

Und auf diese der Welt gewöhnlich verborgenen Factoren wird vorliegendes Buch besonders Rücksicht haben. Das conservative und religiöse Moment vor Allem muß in einer Charafteristit des Bolkes Beachtung sinden.

Die Tradition ist des Landmannes Lebensnerv; die Religion ist seine Seele und Seligkeit. Die Religion, sie sei ihm entweder aus der Borzeit überkommen als Erbe der Bäter, die in ihren Urwälbern den nordischen Göttern gesopfert haben, oder sie sei aus dem Morgenlande gebracht oder aus der Stadt des Stuhles Petri aufgeladen worden: die Religion ist des Landmannes, des Bergsohnes Hort, sein geistiges Leben und seine — Erholung. Dem Landmanne ist es gegeben, daß er die Sitten der Heiden mit dem Cultus der Christen vereine; der Landmann verehrt nehst dem Sacramente seine Hausgötter und opfert ihnen durch alle Zeiten seines Jahres und Lebens.

Aberglauben nennen wir das Treiben, wenn der Landmann seine Felder mit Weihwasser und Weihrauch besegnet, wenn er bose Gewitter mit Metallglöcklein verscheuchen will, wenn er die Ofterseuer anzündet zur mitternächtigen Stunde, wenn er in der Christnacht den Bosen beschwört, wenn er zum Erntefest drei Korngarben verbrennt, wenn er die Stürme mit Mehl und Früchten süttert, um sie zu sättigen und zu berubigen u. s. w.

Mber wer tann fagen, wo ber Gottesbienft endet und ber Gottenbienft beginnt?

Wer rein und sicher zu bliden vermöchte in ben Urgrund ber Seele jener Menschen, die in den Hochwällen ihrer Felsen, ihr alten Zeiten entkeimtes Geistesleben gesondert bewahrten, und welche ohne Literatur und bildende Kunst die Boesie und die Sitte einzig nur in dem Archive ihres Gemüthes zu erhalten wußten — der müßte Schätze entdeden.

Freilich wohl liegt viel Wuft und eitel Ding gehäuft über biefen Schätzen, und selbst gefunden und gehoben sind sie nicht rein von Schlacken. Das ist's, was so Biele abschreckt von der Zuneigung und Annäherung.

Auch ich habe vor des Landmannes Hausaltären gekniet, ohne heute noch zu wiffen, ob ich Gott oder Göttern gedient; ich habe mich geübt in Glauben und Aberglauben; ich habe mit meinen Landsleuten im Gebirge die Hauptmomente des Lebens und die Feste des Jahres geseiert, habe mit ihnen gebetet, gescherzt, gejauchzt, gestritten, gesitten, gesündigt.

Ich habe ben Drang, mich in das Leben des Gebirgsvolkes zu vertiefen, erft zur Zeit empfunden, als ich das durch Genuß und Ueberfeinerung abgestumpfte und flache Wesen der Städte und der sogenannten großen Welt kennen gelernt hatte.

Dann habe ich mich mit Anbacht und Ausdauer dem Studium bes Alpenvolkes hingegeben, habe mich zu den Menschen der Berge zurückgesehnt, habe mit ihnen gelebt und dann ein Buch geschrieben, das einen großen Titel führt, den es kaum rechtsertigen kann.

Der Titel "Die Aelpler" hat einen so weiten Kreis, baß ihn die Typen und Gestalten, welche hier zu schilbern versucht worben sind, nicht auszufüllen vermögen. Doch welche

9

Schrift, die einen solchen Gegenstand behandelt, könnte Anspruch auf Bollständigkeit machen! Das Bolk ist wie der Urwald, man kann Büsche und Bäume zeichnen, aber nicht den Urwald; das Bolk ist wie das Meer, man kann Quellen und Bäche und Seen bezwingen, aber nicht das Meer.

Dazu kommt noch die Beschränktheit meines Talentes, meiner Ersahrungen. Nur die Gestalten, die mir in meiner Jugend und auf meinen vielen Kreuz- und Querzügen in den Alpen begegnet sind, habe ich hier zu halten gesucht, und selbst diese nicht alle. Ich habe einen Theil, als das "Volksleben in Steiermark" in einen eigenen Band gethan, ich habe die "Sonderlinge" in einen eigenen Band gelegt.

In vorliegendem Buche find zumeist nur solche Typen aus Wald, Dorf und Alm stizzirt, aus welchen das Bolk der Alpen im Großen zusammengesetzt ist. Aelpler sind es, so mögen sie "Die Aelpler" heißen.

Allzugroße Aengstlichkeit wird in der Zeichnung dieser Gestalten nicht zu verspüren sein, trothem glaube ich, daß die Wahrheit der — Poesie gegenüber nicht zu kurz kommen wird.

Menschen, die in den Städten beisammen wohnen, oder sonst meist auf einem Flecke bleiben, können es kaum ahnen und glauben, wie verschiedenartig oft die Zustände eines und besselben Bolkes, ihres eigenen Bolkes sind. Das deutsche Bolk, wie anders lebt es auf Westfalens rother Erde, und wie anders auf den Sumpsehenen an der Polengrenze! Wie anders am Strande der Ostse und wie anders in den Engthälern der Alpen! Diese Theile, sernab liegen sie den Stätten des modernen Geistes, dessen fosmopolitische Funken gleichwohl dahinzucken auf Drahtfäden über die einsamen, abgeschlossenen Schollen, es aber nimmer vermögen, die alte

angestammte Sitte zu zerschmelzen und das Feuer bes Zeitzgeistes zu entzünden. Und endlich ist es auch selbst wiederum die moderne Cultur, welche wahre Urthümlichkeit eines Volkes aufsucht, schützt und ehrt, oder zum mindesten aus derzselben eine Lehre zieht. — Und so mag es mir wohl gegönnt sein, Bilder zu geben, welche im Angesichte finsterer Bergwälder und lichter Gletscher aus sprödem Holze geschnitzt worden sind und ein Weniges zu berichten wissen von der Lebens- und Geistesart deutscher Aelpser.

Die Berge ringsum halten Hochwacht - die Felswände fteben ba, tropig und gewaltig, als bilbeten fie die Grengen ber Welt. Zwischen ben Wänden liegen Wälber, zwischen ben Balbern Biesengrunde und fleine, schier unfruchtbare Felber, auf benen taum ber Safer reift, weil ber Sommer mitsammt Frühling und Berbst oft nur vier Monate bauert. Und endlich im Schatten des Walbsaumes, an kleinen Schachen und Felshügeln, ober auf breiten Lichtungen fteben bie Baufer und Butten, und barin regen und bewegen fich Menschen, junge und alte, lebensfreudige und lebensmude fie weben und ftreben, jauchgen und flagen, lachen und weinen, ringen und ruben, beiraten und fterben und werden wieder geboren. Das ift eine Welt fix und fertig für fich, und über den Schroffen und Sohen giehen die Bolten hin, und die Sonnen- und Sternenwagen fördern Tage und Tage, Jahre und Jahrhunderte vorüber, und Segen und Unheil und wieder Segen in buntem Bechsel schauert nieder ju ben Bewohnern ber Engthäler und ber Bohen.

Im Ganzen find wir Schickfalsbrüber. Wer da fagt, es ginge uns beffer als ihnen, bem entgegne ich: es geht ihnen nicht schlechter, als uns.



## Der Pfarrer im Bebirge.

enedictus verzichtet auf die Weltfreuden und widmet sich bem Briefterstande.

Er thut es freiwillig — aus innerem Antrieb; er hat keine Eltern mehr, hat früh den Undank der Welt erfahren; er hat sich einst eifrig den weltlichen Wissenschaften hingegeben, ohne davon befriedigt zu werden, und er meint, die menschliche Seele könne nur Friede und ein Ziel sinden im Reiche des Gemüthes. Und im Reiche des Gemüthes sand er die Religion. Mit Eifer studirt er die Theologie und die menschlichen Herzen, und er sühlt sich in diesem Berufe daheim. Da ereignet es sich, als er zum Priester geweiht ist, daß er eine neue Satzung seines Oberhauptes, die ihm widersinnig und schädlich erscheint, in einer offenen Rede beurtheilt. Die Folge davon ist, daß ihn der Oberhirt in eine kleine, bettelarme Seelsorge verbannt, weit abgelegen im Gebirge unter Köhlern und Holzhauern.

Tagelang muß ber junge Priester reisen, bis er in jene rauben Hochwälber kommt, die nun ihm zur zweiten Heimat werden sollen.

Das Kirchlein steht in einem bammerigen Felsenthale mitten unter wenigen hutten. Zwischen bem Gesteine liegen

Matten; aber kein Obstbaum steht ba, keine Art von Laubhölzern kommt hier vor, als Brombeer- und Erlgesträuch; nur bunkle Nadelwälder rahmen das Thal ein, und oben auf ben felsigen Höhen wuchern die Zerben und der Wachholder.

Bor einer ber Hütten ist ein Gartlein mit rohem Steinswall umgeben; bas sieht schier so aus wie der Kirchhof nebenan, aber es ist der Gemüse- und der Ziergarten bes Pfarrhofes.

Einige Kohlhäupter stehen darin und ein versummertes Salatbeet liegt da und an dem Rande desselben mächst Borst und wilder Rosmarin. Der Pfarrhof ist nicht mit Rinden eingedeckt, sondern mit Brettern — badurch unterscheidet er sich von den übrigen Hütten.

Als Benedictus, in seinen Mantel gehüllt, mit dem Stade in diesem Thale ankommt — mutterseelenallein, wie ein wandernder Apostel, denkt er, wie das doch so still und armselig sei in diesen Bäldern, und wie er nun werde verzichten müssen auf Alles. War's hier auch so friedlich und rein in der Gottesluft, so ahnt er doch die Gewalten der Natur, die in dem Schoße der Felsen und in den Gemüthern dieser Waldbewohner schlummern. Heimweh senkt sich in seine Seele. Wenn doch nur der alte Pfarrer hier bleiben könnte, auf daß er einen Menschen hätte von edlerer Lebensanschauung.

— Wenigstens eine Zeit sollte er mein Gefährte sein, daß er mich bekannt machte mit den Zuständen und Gebräuchen des Ortes und mit den Eigenschaften der Bewohner; dann könntc er ja hingehen und seinen Ruhegehalt genießen — und ich will hier bleiben mit Gottes Willen.

So benkt Benedictus. Da sieht er über bem Hang des Fußweges einen Greis in Leberhose und Lodenjacke kauern, ber Pflanzenstengel aus der Erbe rauft.

"He, Alter," ruft Benedictus, "werde ich ben Herrn Pfarrer baheim treffen?"

Der Alte scheint die Frage nicht zu hören, er blickt nicht auf, sondern faßt die Pflanzenstengel langsam in ein rothes Tücklein, das er sich vorn umgebunden hat.

"Ein wenig ausruhen, Alter!" fagt Benedictus. "Berbe ich Guern Pfarrer babeim treffen?"

Nun blickt ber Alte auf. "Wär' ein Bunder, wenn Ihr ihn jetzt baheim treffen thätet," antwortet er und wischt fich mit bem Aermel ben Schweiß vom Gesichte.

"Wo mag er benn fein?"

"Der Pfarrer? Burzeln graben thut er," sagt ber Alte, bindet sein Tücklein zu und klettert mühevoll zum Weg nieder. "Ja, ja," sagt er, "unser Pfarrer ist ein rechter Hascher. Oho, jett war' er schier bald über'n Rain gekugelt. Ihr seid zuletzt gar ber Henedictus? Grüß' Euch Gott, schön!"

"So seib Ihr wohl ber Herr Pfarrer?" ruft ber junge Briefter.

"'s wirb völlig fo fein."

"Gott, und was klettert Ihr benn da auf bem Gehange berum?" fragt Benedictus beinahe erfchrocken.

"Süßwurzeln rupf' ich mir aus, die koch' ich mir und das giebt einen kräftigen Thee. Ich trink' den Thee gern zum Abendmahl, und der braucht auch keinen Zucker. So so, und Ihr seid also mein Herr Amtsbruder?"

So lernt Benedictus seinen Borganger kennen, aber er schielt den Alten noch immer fast zweiselnd an; trägt denn hier der Pfarrer eine kurze Lederhose und einen grauen Lodenrock? Als ob der Greis die Gedanken des Ankömmlings errathen hätte, sagt er plöglich: "Um Euer G'wand da ist's

schab', Herr Amtsbruber; wenn Ihr's allweg auf bem Leib herumtragt, ist's in neun Wochen hin, und wenn Ihr's daheim in der Stuben laßt, so zerbeißen's Euch die Mäuf'."

Dann gehen sie und der Alte erklärt die Gegend: "Da ist halt 's Dorf, das Gwänd, wie man sagt; ein paar Handwerker wohnen da und ein Wirthshaus haben wir auch. Weiter derin in der Schlucht ist eine Holzsäge und hinter derselben fängt gleich der Rabenwald an. Der ganze Rabenwald gehört in diese Pfarre heraus, und all' zusammen hat das Gwänd völlig zweihundert Seelen. So Holzseute sind sie, just nicht reich, übrig hat Keiner was, aber vom Nothsleiden ist Gott sei Dank auch keine Red'. Die Kohlen sühren sie halt so hinaus in die Lackenhämmer. — Suchst die Geiß, Mirz?" ruft er, sich unterbrechend, einem sehr dürstig gekleideten Mädchen zu. "Da oben im Gebrände brockt sie Brombeerlaub, hätt' Dir sie mit herabgenommen, da bin ich aber mit dem Herrn da 'gangen. Schau, Mirz, das wird Euer neuer Pfarrer!"

Das Mädchen sperrt Mund und Augen auf und sieht ben Männern nach.

"Ja, Herr Amtsbruder, und das da neben der Kirche ist der Pfarrhof; wird Euch recht gefallen, er ist just nicht groß, aber passabel bequem. Hab' ihn gerade vor Kurzem übertünchen lassen, weil mir der Wind schon ein wenig durch die Holzwand zogen hat. — Ru, Steffl, bist heut' nit im Holzschlag?"

"Na, heut' nit," antwortet ein Männlein, bas auf einer Bant fitt und mit einer Felle seine Sage icharft.

Endlich kommen sie zum Häuschen, das mit Lehm übertüncht ist. Sie treten ein, gehen aber nicht durch eine Thure, die in dem Hausssur ist, sondern der alte Mann kletterte über eine Leiter in ein dunkles Gelasse hinauf und sagt: "So, Herr Amtsbruder, krabbelt mir nur nach, ich halt' Euch die Hand entgegen; stoßt Euch den Kopf nicht an! So, Herr Amtsbruder!"

Und als sic in der dunklen Dachkammer sind, da lädt der Alte den Benedictus ein, sich's nur ganz bequem zu machen, wie er's zu Hause gewohnt; er sei ja nun eigentlick zu Hause. Aber da auf der leeren Holzbank und am rauhen Brettertischen giebt's nicht viel bequem zu machen; der junge Priester kann sich kaum entschließen niederzusizer obwohl das niedere Stübchen ihn fast nicht aufrecht stehen läßt. Ein starker, sast stechender Geruch ist in der Kammer, und auf einer Wandstelle steht eine Anzahl Flaschen und Töpfe.

"Das ist eigentlich nicht die rechte Wohnstube," bemerkt ber Greis, indem er seine Lobenjacke auszieht und fich einen schwarzen talarartigen Mantel überwirft; "ich habe da unten die große Stube einem Röhlerweib abgetreten, bas ein frantes Kind hat. Ihren Mann hat vor wenigen Wochen ein Holzbreiling erbrückt und ba hat die arme Haut nirgends eine rechte Ruflucht gehabt; die Röhlerhütten find auch gar fo viel falt und unreinlich, und so hab' ich fie halt aufgenommen, bis das Rind gefund ift. Das da heroben ift eigentlich meine Apothete, fo zu fagen, ba habe ich Wurzeln und Prauter angesammelt. In den Fläschen ift Tannenpech, Ameisenöl, Urnicawasser. Rosenbuschbalsam: ba in der Lade hab' ich Hargialben und Senfpflafter für Beinbrüche - und mas halt die Hausmittel fo find. Mein Gott, wenn wo ein Unglud geschieht, daß sich die Lentchen nicht zu helfen wissen, so fommen fie halt zu mir."

Der Pfarrer ruft eine alte Magd und läßt für seinen neuen Bekannten ein Glas Bein bringen. "Ei ja, Berr

Amtsbruder," fagt er, "wir haben auch noch ein gutes Gläschen ba, dann und wann trinft man gern ein Tröpflein; greift nur zu, seht, ich thu's ja auch gleich; ich weiß zwar nicht, seid Ihr mein Gast ober bin ich der Eure — 's geht nun aus einem Sack."

Aber Benedict nippt nur vom Bein; wie fehr fich dabei feine Gefichteguge verziehen, ift in der Dunkelheit nicht bemerkbar.

Sie reben nun von verschiedenen Dingen, und nach einiger Zeit sagt der Pfarrer: "Bielleicht geben wir vor Abend noch ein wenig herum draußen, Herr Amtsbruder?"

Und sie gehen in das Freie. Sie gehen hinan zum kleinen Friedhose, wo auf dem grünen Rasen oder auf dem Sandboden hie und da ein verwittertes Holzkreuzlein steckt. Nur eine einzige Stelle ist da, auf welcher man die kahle Erde sieht. "Da haben wir den Köhler eingeschoben, den der Holzbreiling erdrückt hat," bemerkt der Pfarrer. "Sonst geht's heuer derweil noch rechtschaffen gut ab; aber vor fünf Jahren ist eine große Sterb' eingetreten; da sind von Ostern dis zu Martini hinaus vier Erwachsene und drei Kinder auf den Gottesacker gebracht worden. Der Kirchhof liegt halt nicht ganz recht da, und wenn ein großes Wasser ist, so schwemmt's uns allweg Schutt herab von den Felsen."

Ein Anabe, barhaupt und barfuß, läuft hinter ber nieberen Steinmauer des Kirchhofes vorüber; diesem ruft ber Pfarrer zu: "Hanst, ich ließ Dein' Bater bitten, wenn er mir bis morgen früh meine Stiefel sliden thät; am Abend, wenn ich sie auszieh,' werb' ich sie ihm hinüberschicken."

Das Bublein hat mahrend dieses Auftrages an seinem Beigefinger gefaut, bann läuft es, ohne ein Wort zu entgegnen, bavon.

"Ist ein gescheiter Anab' das," sagt der Pfarrer zu seinem Begleiter, "ist mein Ministrant und das Läuten verrichtet er auch."

Dann gehen sie in das Kirchlein, das von Stein ist und ein Schindelbach hat; das Thürmchen ist aus Brettern zusammengenagelt und an der Mittagsseite desselben ist eine Sonnenuhr gezeichnet. "Wenn Schatten ist, wissen wir halt nicht, wie viel's an der Zeit," sagt der alte Pfarrer, "aber wir halten Mittag, wenn uns hungert."

Die inneren weißgetunchten Banbe bes Rirchleins find fast leer, nur auf dem Altare befindet sich viel grobes, theilweise vergoldetes Schniewert und neben dem holgernen Tabernatel fteben vier Rergen. "All' vier werben fie nur an hoben Festtagen angezündet," belehrte ber Pfarrer, "wie überhaupt meine oder Eure Pfarrfinder die hohen Festtage recht ichon abhalten laffen. Der Schufter-Sepp, der Bater von dem Banst, spielt gar recht icon bie Orgel und ber Röhler-Toni geigt und die Speikgretl fingt bagu. Das ift recht feierlich, Herr Amtsbruder, und 's wird Euch gefallen. Ja, und ba steht ber Beichtstuhl, ist aber nicht viel zu thun d'rinn, die Leut' tommen nur zu Oftern, und man tann's ihnen auch nicht vorschreiben, daß sie öfter kommen follen - wie halt ihr Bedürfniß ift. Da ift bie Rangel; ei, ba muß ich einen Pfeiler unterseten, mir icheint, fie will gar niedergeben. Im Bredigen überschrei ich mich nicht, Herr Amtsbruder, man lieft ben Leuten bas Evangeli und giebt ihnen barauf ein paar gute Worte, daß sie recht schon brav und friedlich mit einander leben, und bag fie ihre Duh' und Arbeit, ihr Rreug und Leiben nur ichon gedulbig bem lieben Berrgott aufopfern follen. und daß der herr Jesus im himmel icon Alles lohnen werbe. Das ift genug, und mas zu Reiten mehr zu fagen ift,

das sagt man den Leuten so in der Freundschaft daheim in ihren Hütten, wie's die Berhältnisse halt verlangen. In der Kirche thät auch nichts angreisen; da meinen sie, der Pfarrer sagt Alles nur, weil's so der Brauch ist, und sie schlasen dabei ein. Bei der Messes so der Brauch ist, und sie schlasen dabei ein. Bei der Messes so der Brauch ist, und sie schlasen tann's den Leuten nicht verdenken; die ganz' Wochen müssen sie schwer arbeiten im Holz, und wenn sie halt einmal zum Sien kommen, da gehen ihnen nachher die Augen zu. Die Bänk' da sind ohne Lehne — ein wenig ungeschickt — ist mir g'rad am Jakobitag ein Weiblein so im Einschlassen auf den Boden hinab gepurzelt, daß es sich den Kopf rechtschaffen angestoßen hat. — Der Tausstein ist hinter der Thür — ja, und man soll's nicht meinen, es ereignet sich gar nicht selten, daß sie mir vom Rabenwald so ein Kindsein herausbringen."

"Also ist die Bahl der Täuflinge größer als die der Leichen?" fragt Benedictus.

"'s schaut völlig so aus. Sterben will halt Keiner. Auswandern thun meine Pfarrkinder auch nicht, aber der Kaiser nimmt viel fort, und da kommen die Wenigsten zurück, und so bringen mich die Tausendsappermenter um die Degräbnißgebühr. Je, meinetwegen mögen sie schon leben."

"Und wie lange feid Ihr ichon in biefer Gemeinde?" fragt Benebictus.

"Ja, das ist halt, seitdem die Gemeinde gegründet worden ist, 's mag schon bald seine vierzig Jahr' sein. Nu, da auf der Mauer steht ja die Jahrszahl; schau, 's ist länger, bin schon zweiundfünszig Jahr im Gwänd. 's wird völlig nicht gut thun, wenn ich in eine Stadt in die Versorgung geh', jett in meinen alten Tagen. Aber 's ist halt so, Herr Umtsbruder; im Sommer ging's noch, aber im Winter wollen mich meine Beine halt nimmer recht tragen, wenn's da brin

im Rabenwald einmal einen Bersehgang giebt. In vier Stunden mag man's schier nicht dermachen bis hinein zu den hintersten Hütten. Und wenn man wo einen Kranken weiß, geht man doch gern."

"Ist denn eine Schmiede, ober so was in der Nähe?" bemerkt Benedictus plötzlich, "da hör' ich ja ein Hämmern wie auf Blech."

"Ah, das Abendglöcklein meint Ihr, ja, 's hat ein wenig einen eigenthümlichen Klang, unser Glöcklein. Zersprungen ist's uns vor ein paar Jahren, und da hat der Bindersteffel einen Reif angelegt; 's will seitdem nicht mehr ganz so rein klingen, aber man hört's schon noch im Thale."

Die beiben Priefter treten endlich aus bem Kirchlein. Bor bemfelben stehen Männer und Beiber beisammen und ber Pfarrer stellt sich unter sie und betet laut den "englischen Gruß".

Es ist schon bunkel geworden, die Felshäupter find geröthet.

Endlich hört das Glöcklein auf zu schrillen, der Pfarrer schließt das Gebet. Rach demselben geben ihm die Leute die Hand und sagen: "Bergelt's Gott!"

Als sie hierauf ihren Wohnungen zueilen und die Priester gegen den Pfarrhof schreiten, frägt Benedictus: "Und wo ist denn das Schulhaus?"

"Wir haben kein Schulhaus," sagt ber Greis, "an ben Sonn» und Feiertagen, so zur Nachmittagszeit, kommen die Kinder zu mir in den Pfarrhof und da lehr' ich ihnen halt so nach und nach die Buchstaben lesen und schreiben; das Rechnen haben sie von ihren Eltern, so weit sie's brauchen."

Als sie gegen die Thur kommen, tritt ein Weib heraus und sagt jum Pfarrer: "Chrwurden, weil der fremd' Herr

ba kommen ift, zieh' ich ja gern in die Dachkammer hinauf, ja gern; ober ich geh' in meine Hütte hinein. Gott sei Lob und Dank, das Kleine ist schon besser und ich vergess Euch's mein Lebtag nicht, Chrwürden, daß Ihr mir in der Noth so beigestanden seid."

"Gute Frau," rebet Benedictus d'rein, "meinetwegen soll's bleiben, wie es ist, ich bin frisch und gesund und bringe mich vorläufig überall unter; pflegt Euch und Euer Kind, wie Ihr's verantworten könnt." Und zum Pfarrer sagt er: "Wenn's Euch nicht unangenehm ist, so möcht' ich Euch bitten, daß wir noch ein wenig im Freien bleiben."

"Mir ist's nicht unangenehm, wir wollen uns bort auf die Bank setzen, wenn Euch nur die kühle Nachtluft nicht übel thut. Und morgen werde ich Euch der Gemeinde vorsstellen als ihren neuen Herrn Pfarrer — weil's nun schon so sein muß."

Wie ber alte und ber junge Pfarrer auf ber Bank sixen, und sie es hören, wie unten das Bächlein rauscht, und es sehen, wie das Alpenglühen erbleicht und die Sterne zu flimmern beginnen, da faßt Benedictus die Hand des Greises und sagt: "Wein ehrwürdiger Freund, ich kann Such nicht sagen, wie mir ist. Wohl din ich bereit, Allem zu entsagen, was ich kenne, was ich lieben gelernt habe in dieser Welt, und ich will auch nicht klagen, daß sie mich all' dem entrückt, in dieses verlorene Thal versetzt haben; aber die Ausgabe, die hier meiner harrt, ist so groß, daß mir bange wird. Ihr seid Surer Gemeinde nicht bloß Pfarrer, Ihr seid ihr Alles, und wahrhaftig, Ihr habt Such ausgeopfert sür Sure Gemeinde. Ich will's ja auch thun, denn unser Borbild ist der gute Hit am Kreuze, und ich sühle in mir die Opferfreudigkeit und ich hoffe in späten Tagen auch jene Ruhe und jenen

Seelenfrieden zu empfinden, der heute Euer Alter verklärt. Jetzt aber bin ich noch jung und ich habe nichts erfahren als das Hangen und Verlangen der nach irdischen Freuden strebenden Menschen. Mein ehrwürdiger Freund, ich bin unbekannt mit diesen Zuständen, Sitten, Charakteren, vollständig fremd sind mir diese Naturmenschen, die mir so unerreichdar und heilig erscheinen in ihrer Entsagung. Nun sollte ich ihr Pfarrer sein und wir können und gegenseitig nicht verstehen; ich sollt' Euch ersehen als Seelsorger, als Freund und Rathgeber, als Helfer und Walter überall, der die innersten Tiefen ihrer Herzen durchsorscht hat, der ihre leisesten Wünsche erlauscht hat, der ihr Zagen und Hoffen, ihr Sinnen und Sehnen, der all' ihr Weh kennt und empfindet; ich sollt' das Alles ersehen — ach, das wär' ja gar nicht möglich!"

Mit fehr bewegter Stimme hat der junge Briefter gesprochen, ber Greis hat ruhig zugehört, und nun entgegnet er: "Wenn Ihr nur einmal Guere Stadt vergeffen und Guch hier angewöhnen könnt - und es ift ja gar nicht fo uneben hier - fo wird ichon Alles recht werben. Werbet Euch nicht ju zwingen brauchen, daß Ihr fo feid wie ich. Die Leut' werden icon tommen und werden Euch bitten und fragen bald um dies, bald um das; fie werben Guch ihr Anliegen fcon flagen, und fie werben aufrichtig gegen Guch fein. Und wenn sie so kommen im Bertrauen, wo sie sich felbst nicht ju rathen und zu helfen wiffen, und man hat ein halbweas gutes Berg, bann hat's ichon die guten Bege. Bin auch einmal braugen gewesen in ber närrischen Belt, aber ich hab' ben Leuten hier nichts bavon ergahlt; brauchen's nicht gu wiffen, wie's anderorts zugeht. 's verrennt fich wohl bann und mann fo ein Zeitungsblatt herein, aber wir berfteben bas

Beitungsblatt nicht, und das Zeitungsblatt versteht uns nicht. Leut', wie die im Gwänd, muß man bei ihrem alten Glauben und Gewissen lassen; wie was Neues dazukommt, werden sie gleich irre. Mir ist allweg darum zu thun gewesen, daß meine Pfarrkinder beruhigt und zusrieden sind, und daß sie nicht ansangen zu zweiseln an dem, was ihr einziger Halt und Wanderstab ist durch dieses Leben. Wenn die Zusriedenheit gestört ist, wer giebt Ersüllung? Wenn sie auch noch so viel hören von den Künsten und Wissenschaften und Herrlickeiten der Welt, Holzleute müssen sie dennoch bleiben Herr Amtsbruder, Ihr braucht nur ruhig in dem fortzusahren, wie es ist, und Ihr werdet alleweil was zu essen haben und zu Zeiten wohl auch ein gutes Tröpslein."

"Ehrwürdiger Freund," entgegnet Benedictus, "ein ruhiger und sorgloser Lebensabend in besseren Berhältnissen und in einem milberen Klima wäre Euch zu wünschen; aber ich fürchte, Ihr werdet Euch nach einem solchen Leben im Priesterhause, wo Ihr Eueren Ruhegehalt zu genießen hab't, nicht mehr wohl fühlen."

"Mein, wie gern blieb' ich ba, lieber Herr Amtsbruder, aber wenn's halt nicht geht — wie's Gott will!"

"Herr Pfarrer! würdet Ihr mir nicht bofe fein, wenn ich Euch den Antrag machte, Guere alten Tage mit mir in biefer Gemeinde zu verleben und noch fernerhin den Pfarrstindern und mir ein bewährter Rathgeber zu fein?"

Da erhebt sich ber Greis und lebhaft ben Arm bes jungen Priesters ergreifend, sagt er: "Was war' mir lieber als bas, Herr Amtsbruder! Biel that' ich nicht brauchen: all' Tag' meine Suppe und meinen Strohsack, bafür lese ich ja bie heilige Mess; und zu Zeiten ein frisches Tröpflein, bas kauf' ich mir schon selber."

Die beiden Briefter sprechen noch einige Zeit, bis endlich die alte Magd vom Hause her ruft: "Zum Nachtmahl, Ehr-würden, 's wird ja Alles kalt!"

Gedünstete Erdäpfel stehen auf dem Tische und ein Glas Bein. Der alte Mann ist ganz glückselig, daß er seinen Gaft so außerordentlich bewirthen kann.

Nach dem Essen bringt die Magd ein Paketchen, legt es vor dem Pfarrer auf den Tisch und sagt: "Das schickt der Holzweister Lipp zum schön' Dank für die Kindstauf." Der Alte öffnet schmunzelnd das Paket; es enthält Tabak, welcher nach der Gewohnheit armer Gebirgsleute ein wenig mit dürrem Buchenlaub gemischt ist. Sofort stopft sich der Greis ein Pfeislein und sagt schmauchend: "Weine guten Leutchen denken halt allweg auf mich!" Dann wird er sehr verlegen, es fällt ihm ein, daß er eigentlich seinem Gast zuerst ein Pfeislein hätte andieten sollen; doch als dieser sagt, er rauche nicht, ist er beruhigt. Benedictus schiede ihm auch das Weinglas hin und läßt sich ein Schälchen Milch bringen. Da schwelgt denn der alte Pfarrer und lächelt: "So wie heut' ist's mir schon lang' nit g'rathen. Ich bring's Euch, Herr Amtsbruder!"

ı

In berselben Nacht schlafen bie zwei Priester noch auf hartem Boben; ber alte ist es gewohnt und schläft gleich ein; ber junge ist noch lange in Gebanten, bann thut er ein Gebet und schläft auch ein.

Am nächsten Tage kommt von weiten Wegen her ein beladener Wagen, ber vor bem Pfarrhofe halt. Der alte Herr ichlägt die Hande über bem Kopf zusammen und ruft: "Du himmlisches Kreuz, ber läßt sich ja die ganze Welt nachführen!"

Aber Benedictus selbst legt seinen feinen Anzug ab und kleidet sich in grobes Tuch.

Nach furger Reit ift ein Feiertag im Smand - bie Einsetzung bes neuen Pfarrers. Da ift schier bie gange Bemeinde versammelt; felbft die Bewohner der hinteren Rabenwaldhütten find heraus gekommen. Am-Altare brennen die vier Rergen, gur Orgel ertont die Beige und die Speikgretl fingt mit heller Stimme ein altes Lieb. Selbst bas Glodlein auf bem Thurme hat heute einen Rlang, es ist, als flange ber Solgreif mit gur Berberrlichung bes Reftes. Benedictus besteigt die Rangel und begrüßt die Gemeinde mit einfachen, herzlichen Worten. Er fei nun ba, fagt er zum Mitfreuen und zum Mitleiden, gemeinsam wolle er Alles tragen mit seinen Pfarrkindern, und er wolle nicht über ihnen stehen, sondern unter ihnen, bei ihnen als Mensch. Gemeinsam wollten fie bas fümmerliche Leben friften und es sich gegenseitig zu verschönern suchen durch Lieb' und Bertrauen, und gemeinsam wollten fie die Roth tragen und bas Blud, und gemeinsam wollten fie Gott verehren in Anstrebung menschlicher Bollfommenheit. — Benedictus will noch mehr fagen, allein er fieht, wie einige Ruborer in ben Banten fämpfen gegen die Ermüdung, welche die Augenlider fo ichmer belaftet.

Nach dem Gottesdienste läßt der neue Pfarrer die Aeltesten der Gemeinde in den Pfarrhof kommen, und als sie da beisammen sind, begrüßt er sie und sagt: sie möchten sich nun aussprechen, in welcher Beziehung sie vor der Handeinen Bunsch hätten. Der alte Herr findet nothwendig, zu erklären: "Der Herr Pfarrer will Euch in der Pfarre was stiften, so was herrichten lassen, und Ihr sollt nun sagen, was Euch am liebsten wär"."

Da schauen die Holzknechte einander an und machen halb lachende und halb verzagte Gesichter und wissen nichts

zu sagen. Was sie wollen? — Ja, gefragt ist das leicht, aber geantwortet! — Es siel ihnen nichts ein.

Endlich räuspert sich Einer und macht viele Borbereitung zum Reben. "Ja, war' schon recht," sagt er hernach, "und ba — beim Freydhof, mein' ich halt, wenn was angewendet werden thät', daß das Wasser nicht alleweil so herabschießen könnt'."

Benedictus fieht den alten Pfarrer befremdet an. Also nichts für's Leben haben diese Menschen zu wünschen, nichts vermissen fie. — Den Todten geben sie ihre Stimme.

"Wenn Euch zuvörderst das am Herzen liegt, liebe Freunde," sagt Benedictus, "so wird Abhilfe getroffen werden, daß das Wasser, welches bisweilen von den Felsen kommt, einen anderen Ausweg hat und nicht über die Gräber rinnt."

Plötzlich ruft ein Männlein: "Wenn sich's ber Wohlthäter benn schon einmal was kosten laffen will, so soll er an unsere Kirchenbänk' Lehnen machen lassen, daß man sich am Sonntag boch ein wenig ansrasten kann."

Benedictus lächelt, reicht Jedem die Hand und fagt, daß sie glücklich in ihre Waldhütten kommen möchten. Und als sie fort sind, sagt er zum Greise: "Jetzt bin ich auch fünfzig Jahre im Swänd gewesen, jetzt kenne ich diese Menschen." — —

Ein Jahr später ift hinter dem Friedhofe ein tiefer Graben und die Rirchenbanke haben breite, feste Lehnen und bequeme Fußgestelle.

Der Pfarrhof hat nun brei trauliche Zimmer. Im ersten dieser Zimmer wohnt ber Pfarrer Benedictus und schlägt, wenn er zu Hause und nicht in einer ber Waldhütten auf Besuch ist, gern im Pfarrbuche nach, ob Alles in der Ordnung mit seinen Schässein. Im zweiten Zimmer wohnt der alte Herr

und bereitet heilsame Getränke aus Alpenkräutern und Beinbruchpflaster aus frischem Harze. Im dritten Zimmer endlich kommen die zwei Priester drei- oder viermal täglich zusammen zur gesegneten Gottesgab', und da kommt auch recht oft die umsichtige und heitere Wirthschafterin zur Thür herein und bringt regesmäßig in einer goldig funkelnden Flasche ein gutes Tröpslein mit.



### Der Schulmeister.

r ist ein schlanker, hagerer Mann, in seinen spärlichen Locken liegen Silberhaare. Er trägt einen pechschwarzen seinen Rock nach städtischer Mode.

Buvörberft interessirt uns die Geschichte von diesem Rocke. Der Herr Dechant besaß ihn und trug ihn acht Jahre. Das Schicksal verfolgte den Mann, der Rock wurde ihm zu eng, und er gab ihn dem Schulmeister von Althöfen. Dem Schulmeister von Althöfen aber war er nicht zu eng.

Die weiten braunen Beinkleiber und die afchgrauen Stiefel hatten auch ihre Geschichte; es liegen in ber Truhe unterschiedliche Urkunden barüber vor, und ber Schulmeister seufzet: "Beinkleiber und Stiefel vergehen, die Conti aber werden nicht vergehen."

Run gur Geschichte bes Mannes felbft.

Er war, glauben wir, bas neunte Kind des Lehrers von St. Nifolaus, studirte vier Classen im Seminar, zwei Classen im Symnasium; dort blieb er stecken, denn sein Vater hatte noch für jüngere Kinder zu sorgen und konnte ihm nicht weiterhelsen. Da aber Gott Niemanden verläßt, bekam der Jüngling eine Stelle im Schulfache und blieb siebenundzwanzig Jahre Unterlehrer. Wir sinden den Mann erst wieder, als er zum Schulmeister emporstieg.

Nun hat er für sein Lebtag einen eigenen Herd; aber er geht boch lieber zum Dorfwirth in die Kost, weil auf den eigenen Herd in Regentagen Tropfen herabsickern.

Nach ben Einrichtungen, wie fie viele Jahre in unseren Ländern herrschten, ist ber Mann eine wichtige Berson; er ist Megner, Regenschori, Musiklehrer, Gemeindeschreiber, zu Zeiten auch Ministrant und nebenbei Schulmeister.

Die Gemeinde Althösen hat ein Kleines über dreihundert Seelen — die im Kirchenbuche stehen; die Leiber davon friechen in der Gegend umher in allen Thälern und auf allen Bergen. Der Schulmeister kennt Jeden und weiß auch, wo Jeder seine Hitte hat, so sehr diese auch oft entlegen und verborgen ist, hoch oben auf dem Berge oder weit hinter den Wäldern. Größere Pfarreien haben ihren Unterlehrer, ihren "Kirchenwaschel", ihren Gemeindeschreiber, ihren Pfarrknecht; all' dergleichen macht dem Schulmeister in Althösen keinen Wettstreit.

Und dennoch giebt es Stunden, in welchen sich der Schulmeister nicht zufrieden fühlt; in manch' undewachter Nacht träumt er sich zu einem gesunden Bauernknecht hinauf, der sorgenlos sein Tagewerk verrichtet und dann ruhig essen und trinken und schlasen kann. — Es ist gut, daß in solchen Stunden der Wind durch die Fugen den alten träumenden Schwelger wach bläst, sonst verduselte er gar die goldene Morgenstunde, in welcher er die Schetglocke zu läuten hat. Mit dieser Verrichtung ist verdunden das Kirchenaussperren, das Vorbereiten zur Messe, das Stiefelputzen für den Herrn Pfarrer, die Messe selbst und endlich die Knoblauchsuppe. Nach dieser johlt und poltert es schon in der Schulstude, aber da kommt ein Häußler — gar demüthig klopst er an und gar sittsam knittert er an seiner Hutkrempe; — er thät

halt schön vom Herzen bitten, daß ihm der Herr Schulmeister thät einen Brief aussetzen, — dem Natz, der beim Militär ist, möcht' er halt einmal nachschreiben; der Bub hätt' wieder geschrieben um ein paar Kreuzer Geld, es sei halt so viel zum Hungerleiden bei den Soldaten. Ja, und Papier hätt' er weiter auch kein's bei sich — möcht' wohl schön bitten — thät's schon sleißig zahlen! — Der Schulmeister macht nicht viel Worte, schreibt gleich den Brief, ninmt aber nichts dafür und auch nichts für's Papier; das wär' leicht doch nicht schon, wenn sich der Schulmeister so was zahlen ließe!

Endlich tann's an die Schule gehen - boch meh, ba brullt bes Wurgenpeter's Bub' mit einem blutenben Ropf; bie Jungen haben gebalgt und ihn gur Ofenecke gestogen. Der Schulmeifter macht nicht viel Worte, nimmt den Rleinen mit in sein Stubchen und schlägt ihm ein Gsigtuch um die Stirne. Er fragt nicht, wer's gethan hat - leugnete es boch Jeber und brehte ihm eine Rafe. Der Alte tennt bas. So geht's ruhig an die Schule. Den Rleineren hilft er buchftabiren: b-i-bi, b-u-bu und b-e-be. Hernady: N-i-l Nil, p-f-e-r-b pferd, Rilpferd; B-e-t Bet, t-e-l tel, Bettel, f-a-c-t fact, Bettelfact. Und fo fort. Mit ben Größeren nimmt er ben Ratechismus burch, ben fie auswendig lernen muffen, ober, wenn es Samstag ift, läßt er bas Evangelium bes nächstfolgenden Sonntags lefen. Plöglich ichreit ein Bauer gum Fenfter herein: "Schulmeifter, die Rirchenuhr fteht; bas war' eine icone G'ichicht, wenn's heut' nicht Mittag werden that!"

Eilt benn ber Mann auf ben Thurm und zieht die Uhr auf und ölt die eisernen Räber ein und bringt so die Zeit wieder in Gang. Derweil ist in ber Schulstube Kirchtag, benn wenn die Katz nicht baheim — wie das Sprichwort schon geht. Endlich schlägt es Elf — da wird noch das "Einmaleins gebetet" und die Schule ist aus. Der Schulmeister läutet die Mittagsglocke und geht dann zum Wirth, wo ihm schon die dicke "Frau" mit eingestemmten Armen entgegenkommt: "Ja, was ist denn das heut für eine Unordnung, Schulmeister? Glaubt Er, wir gehen zu Tische, wann's Ihm gefällt? Wer nicht kommt zu rechter Zeit, der muß warten, was übrig bleibt! Und übrig blieben ist heut' nichts!"

Der Alte neigt nur ben Kopf, als sei er schon zufrieden; er weiß, daß die mindeste Einsprache seine Lage nur versichlimmern würde. Er schleicht in die Rüche hinaus, mit der Köchin ist er gut an — die theilt ihm schon einen Löffel warmer Suppe nnd schenkt ihm einige Brocken dazu: ei ja, die Röchin ist ein rechtschaffen gut's Leutl.

Noch sitzt er mit dem Suppentops im Winkel über der Hühnersteige, da schreit d'rin im Gastzimmer ein Bauernstnecht: "Kreuz und Hollerstaud'n, wo ist denn heut' der Schulmeister? Zum Versehenläuten ist's!" Der Alte hört's und eilt pslichteifrigst aus seinem Versecke hervor, und bald darauf klingt vom Thurme das Versehglöcklein, und fast zur selben Zeit ist der Schulmeister auch schon in der Sacristei und legt dem Pfarrer den Chorrock und das Ciborium über und zündet am Altar die Kerzen an und kniet nieder, daß er zugleich auch den Segen erhalte. Ist sodann der Versehdote mit dem Pfarrer davon, so kann's wieder an die Arbeit gehen.

Der Lehrer ruft bie Kinder zusammen, die indeß mit ihrem mitgebrachten Mittagsbrote fertig geworden sind. Wenn sie etwa nicht zur Hand, sucht er sie im Walbe oder wo sie schon ihre Extraspielpläte haben, und endlich beginnt die Nachmittagsschule. Diese ist dem Schreiben und Rechnen gewidmet. Im Schreiben geht's so übel nicht; da hat Jeder

fein Vorblatt mit Sprüchen: "Fang' an mit Sott in allen Dingen, so wird die Arbeit Dir gelingen!" oder: "Morgenstunde trägt Gold im Munde" und "Die Säue fressen die Eicheln gern!" Beim Rechnen, da hat Jeder seine fünf Finger zur Hand. Fragt der Schulmeister: "Franzl, wenn Du drei Nepfel hast und die Mutter giebt Dir auch drei dazu, wie viel Aepfel hast hernach?" "Meine Mutter macht immer Nepfelkuchen!" antwortet der Kleine. Dieses unschuldige Kindeswort vom Aepfelkuchen dringt dem alten Manne tief in die Seele. "Franzl," sagt er dann, "wenn Du einmal einen Aepfelkuchen mitbringen willst, so wollen wir damit eine Bruchrechnung anstellen."

Er kann es nicht verwinden, zeitweilig solche Anspielungen zu machen, da sie gewissermaßen nicht ohne Folgen sind. Es ist schon dann und wann ein Auchen, oder ein Schonken, oder ein Schonken mit in die Schule gekommen und der Ueberbringer hat es nicht ohne Selbstgefühl ausgerichtet: "Das schenket meine Mutter dem Herrn Schulmeister!"

Das Rechnen wird burch ben Pfarrer unterbrochen, ber, vom Bersehgange zurückgekehrt, in die Schule tritt. Die Kinder erheben sich und sagen den christlichen Gruß; der Schulmeister zieht sich in einen Winkel zurück.

Enblich ift die Schule aus, die Kinder trollen sich lustig davon, nur ein oder der andere Knabe bleibt und holt seine Geige oder seine Pseise hervor und nun beginnt der Musikunterricht. Jeden Sonntag ist "musikalisch" auf dem Chore und da muß zur Orgel doch wohl auch eine Geige und eine Pseise sein.

Dem Schulmeifter hängt überhaupt in folch' festlichen Stunden ber himmel voll Beigen nur "berlängen" fann er feine.

Nach dem Musikunterricht kommt endlich Feierabend? Warum nicht gar! nun kommt erst das wichtigste Geschäft. Aber das ist ein heitel Ding und der Schulmeister zieht sich damit in sein Stübchen und sperrt die Thür ab. Auch das Fenster deckt er zu mit dem Sacktuch; — es ist besser, wenn's Niemand sieht. Hierauf thut er eine Oblatenrolle hervor und beginnt Hostien auszustempeln. Dabei obliegt er frommen Betrachtungen über das Geheimnis des Gottmenschen in Brotzgestalt — und stempelt und stempelt.

Da klopft es an der Thur. Der Alte verhält sich mauschenstill, aber es hilft nichts, man hat ihn stempeln gehört. Schnell räumt er auf und öffnet die Thur; er sei — er habe — Rägel habe er in die Wand geschlagen, Nägel.

Zwei Bauern haben ihm einen Vagabunden gebracht; "Müffen halt wieder dem Herrn Schulmeister zu Gnaden sallen, einen Spizhuben haben wir da. Wir wissen es aber nicht einmal, ob er ein Spizhub ist; er schleicht nur so herum in der Gegend, und da haben wir ihn angehalten. Er hat so einen Brief bei sich, aber wir haben ihn nicht gelesen — heißt das, weil wir nicht lesen können, und da hätten wir den Herrn Schulmeister halt bitten mögen —"

Der Schulmeister liest ben Passirichein, findet Alles in ber Ordnung, und so wird ber "Stromer" wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dergleichen Unterbrechungen kommen vor, wenn der gute Mann im verschlossenen Stübchen Oblaten stempelt.

Endlich fommt die Avestunde; der Schulmeister zieht am Glodenstrick, sperrt die Kirche zu, thut noch einen Gang um den Kirchhof und verrichtet dabei sein Abendgebet. Dann zieht er sich zuruck in sein Kammerlein. Und nun fommt wieder die holbe Beit des Traumes von dem Bauernknecht, der sorgen-

ien! dir. į.

ď mi me: nc:

ïź Íï ti Ĺ

0.

los fein Tagwert verrichtet und bann ruhig effen, trinken und ichlafen tann. Richt zu felten geschieht es, bag er mitten in ber Racht

geweckt wird : "Steh' ber Schulmeifter boch auf, um Gotteswillen, unsere Ruh ift im Ralben und es geht nicht vor fich und wir miffen uns nicht zu helfen!" -

So geht's, wenn man ein öffentlicher Charafter ift.

So geht's durch's Jahr. Im Sommer zur Heumahd ober zur Kornernte ist eine bringenbe Zeit, ba schickt ber Bauer fein Rind nicht in die Schule, diese wird zugesperrt es find bie großen Bacangen.

Bas macht benn ber Schulmeister in ben Bacangen? Der ift gar nicht babeim, ber hat fich für bie Rirche jemanb Underen bestellt, irgend einen alten Rrüppel ober Salberetin, ber für ein paar Grofchen bas Läuten mit Freuden verrichtet. Der Schulmeister mandert mit einer Holztrage auf bem Ruden in ber Gegend umber, von einer Butte gur andern, um für den Definerdienft, oft auch anftatt bes Schulgelbes milbe Gaben von Felbfrüchten einzusammeln. Bier bekommt er zwölf Rorngarben, ist die Wirthschaft größer, fo friegt er vierundzwanzig und ift ber Bauer gut bei Laune. fo fagt er gar : "Rur auffaffen, Schulmeifter, mas Er tragen mag, heuer haben wir ein gutes Jahr gehabt!" Und ber Alte ladet auf, so viel fich auf der Trage nur halten will, und fagt : "Bergelt's Gott, Bauer, Gott wird Guch fegnen!" und wantt bavon. Schier gusammenbrechen will er oft unter ber Laft, und er fann gar nicht raften und niedersiten mer halfe ihm denn auf? Rur wo ein Strunt ober ein Stein emporragt, da ift's geschickt für ihn zum Ausruhen. Da wischt er sich wohl die klebenden haare aus der Stirne, aber er macht ein heiteres Gesicht - jest hat er mas bekommen und

bas läßt er ausdreschen und verkauft Stroh und Korn, jedes besonders und zuletzt, hofft er, wird er gar noch ein reicher Mann!

So kommt er endlich nach Hause und labet ab und geht wieder davon, bis er alle Hütten, wie sie weitläufig zerftreut herumliegen, abgegangen hat.

Da findet er wohl auch seine Kleinen in ihren häuslichen Beschäftigungen, sie sind ganz frisch auf und sie arbeiten boppelt rührig und geschäftig, wenn's der Schulmeister sieht, um ihm zu zeigen, daß sie auf diesem Felde daheim und hier mehr verstehen als der Schulmeister!

Und sind die Feldarbeiten vorüber, so kommen die Kinder wieder nach und nach in die Schule — aber wie Manches ist im Laufe der Zeit anders geworden, die Kenntnisse haben sich verrückt, Buchstaben haben ihre Namen verwechselt und breimal drei ist nicht mehr neun.

Der Schulmeister hat keine Ruge bafür und auch kein Lob; ruhig fängt er wieber von vorn an. —

So lebt er in seiner armen, kleinen entlegenen Pfarre.
— "Gesund, Gott sei Dank," sagt er, "bin ich, und das ift, bas Best'."

Die Jahre vergehen, die Schulkinder werden groß und schicken wieder andere Schulkinder. Aber einmal ist ein Tag, da kommen sie früher nach Hause als gewöhnlich: "Der Schulmeister ist heut' nicht recht beieinander, und da ist die Schul' früher aus geworden."

Und am Abende zur Aveftunde wird nicht geläutet. Aber furze Zeit darauf klingen alle Glocken mitten im Werktag. Der Schulmeister läutet sie nicht — er ruht endlich aus.

Ber ihm einen Grabstein seten wollte — ich wußte bafür eine Dentschrift. Grabt in den Stein einen Glodenstrick

und einen Bettelsack und unten hin die Worte: "Hier ruht ein Bolkslehrer der alten Schule." So war's. So ist's nicht mehr. Heute erfreut sich ein braver Dorsschullehrer derselben Achtung, wie der Herr Pfarrer, und in einer Gemeinde, welcher die Erde höher steht als der Himmel, vielleicht einer noch größeren. Unter den uenen giebt es mehr bedeutende Männer als unter den alten, aber weniger Originale.

# Der Kirchenwaschel.

'ist eine wahre Plackerei, aber sein muß doch auch wer dazu! — das sagt er selbst, der Kirchenwaschel, ber angestellt ist, um in Ermanglung des Schulmeisters den Megnerdienst zu besorgen und für die Dorffirche den Hausknecht zu machen. Ei freilich muß auch wer sein dazu, aber warum just er?

Daß er ein wenig stottert, schielt, einen Höcker ober Säbelbeine hat, ist immer noch kein Grund dafür; wohl ist er in seinem Thun und Handeln nicht ganz ber Schnellste, sein Schritt, sagt man, gehe nach bem Takte ber Thurmuhr.

Warum also just er ?

Je nu, weil die Gemeinde fagte: Im Kopf hat er's nicht, im Ellbogen braucht er's nicht und im Sitleber bleibt's ihm nicht! — So geheinnißvoll dieser Ausspruch ist, so kann doch vermuthet werden, daß damit das Hirn gemeint war — kurz, unser Mann wurde Kirchenwaschel.

Eigentlich unser Mann ist stolz darauf, und mit Recht, benn er und der liebe Gott sind nun die zwei Ersten in der Gemeinde.

Das sieht man täglich gleich zur frühesten Morgenstunde, benn — wie ber Mann heißt, wollt Ihr wissen?

Ja, wenn Ihr immer solche Fragen thut, so komm' ich nicht in's Erzählen, ich meine boch keinen Bestimmten, sondern alle Kirchenwaschel zusammen; wozu immer Namen, Namen, wenn man Thaten erzählen kann!

Der Kirchenwaschel hat auf dem Dachboden im Schulhause oder in der Heukammer eines nahen Bauernhofes sein Daheim. Im Chestand lebt er nicht, er gehört zur "Bruderschaft" und hat sich vorgenommen, als Jüngling zu sterben. Schon vor fünfzig Jahren hat er sich das geschworen und stark ist er bisher geblieben; allen Anzeichen nach wird er seinem Vorsatze treu bleiben.

Schlaf hat ber Rirchenwaschel wenig. Der Schlag ber ersten Tagesstunde wect ihn gewöhnlich aus bem Schlummer, und bann ichläft er nicht mehr ein. Wohl bleibt er noch eine Weile unter ber warmen Dece und macht feste, eiferne Borfate für den Tag. Sind diese fertig, so richtet er fich auf und verrichtet fein Morgengebet; er verfehrt in demfelben meniger mit bem lieben Gott als mit ben vierzehn Nothhelfern, gegen diese ist er aber fehr energisch. Auf gutem Ruß steht er mit dem heiligen Leonhard, diesem weiht er die Rergenftumpfchen, die am Hochaltare übrig bleiben, und gundet fie ihm an ben Sonn- und Reiertagen auch an. Dafür läßt Leonhard ben Schöpsen, welchen sein Berehrer bei einem Großbauern auf bem Futter hat, jahraus jahrein ferngefund fein. Und ber Schöps und bie Wolle, die auf bem Schöpsen wächft, ift völlig bas Einzige, mas der Richenwaschel sein eigen nennt. Und für biefes bittet er ben heiligen Leonhard um Schutz, wenn er bes Morgens auf seinem Strohlager figt. Dann fteigt er mit feierlichem Ernft aus bem Bett und beginnt fich anzuziehen, ein Werk bas er mit Ausbauer, mit unerschütterlicher Confequeng fortfett, bis dasfelbe gelungen ift.

Um fünf Uhr endlich, wenn er mit Gott und ber Kleidung fertig ist, hängt er sich an den Strick. Die Worgenglocke klingt; der Wasch ist Herold des goldenen Tages, mit eherner Zunge ruft er's hinaus, daß Gottes Worgen da ist und daß balb die Sonne aufgehen wird über Gute und Böse!

Ist Sonntag und hat der Waschel etwa gar unterlaffen, am Vorabende die Kirche auszukehren und die Papierblumen an die Altarleuchter zu knüpfen, so ist er jetzt in großer Bedrängniß. Auf das Frühstück, Du mein Gott, verzichtet er gern, aber wer giebt ihm die Zeit zurück!

Freilich wohl fegt jett der Besen und fegt und fegt, aber zum Aufsprigen blieb keine Zeit mehr, Millionen und Millionen unenblich kleiner Planeten fliegen im Gotteshaus herum, die Größe und Allmacht des Schöpfers verkündend. Dann das Kirchenlied:

#### hier liegt vor Deiner Majeftat Im Staub bie Chriftenschaar!

Erbreich läge nun genug am Altare, aber die Blumen können nicht wachsen in so kurzer Zeit, und so bleibt heute ber Tabernakel ohne sonberlichen Schmuck. Es schlägt acht Uhr. Alte Weiblein humpeln zur Thüre herein und gehen an ihre Plätze und entfalten ihre Rosenkränze und bringen ihre Lippen in's Klappern und legen die runzeligen Hände zusammen und auseinander und wieder zusammen wie einen Blasebalg, und beten sehr.

Wenn der Waschel mit dem Besen vorüber tommt, so ichlagen sie ihre Augen zu Boden.

Endlich ift er mit dem Borbereiten in der Kirche und in der Sacriftei fertig, ja, es ist sogar die Glut für den Weihrauch gemacht und am Altare sind zwei Kerzen angegündet. Da der Pfarrer noch nicht da ift, sest sich der Waschel in einen Stuhl und beginnt laut einen Rosenkranz zu beten. Die Sonntagssonne strahlt zu den Fenstern herein und ihre Strahlen bilden breite Streifen von den Fenstern durch die Kirche.

Jungere Beiber tommen gur Thure herein und besprengen fich am Weihbrunnengefäß und geben auf ihre Plage. Auch bie Mannsstühle füllen fich mit alteren Mannern zuerft; bie jungeren und die Burschen bleiben mahrend des Rosenkranges gern braufen auf bem Rirchplate ftehen, verfolgen bas in bie Rirche tretende Beibervolt mit Bliden und Bemerkungen und machen Tauschgeschäfte in Tabatspfeifen. Sie haben furge, fünstlich gefcnitte Pinggauerpfeifden mit burchbrochenen Thurmdedeln aus Meffing; fie haben lange, mit Stahl, Badfona ober Silber beschlagene Buchenpfeifen, fie haben bide, mit breiten Deckeln und langen Röhren. Und mas der Wafchl drin auch anrufen mag in den kläglichsten Tonen, und wie erbarmenerregend er auch bitten mag für bie armen Seelen im Regefeuer, die Burichen bleiben verstockt, fie benten nur an Gines: die filberbeichlagenen Pfeifen ftehen bober als die von Backfong und die Bingaguer kommen aus der Mode.

Da geht ber Pfarrer über ben Kirchhof. Wohl rücken ba die Burschen ihre Hüte und einige machen sogar Versuche zum Handküffen; aber ber Pfarrer eilt schnell vorüber, er greift nicht einmal grüßend an sein Sammtkäppchen, er ist ungehalten. Da stehen sie in der Sonne und treiben Schacher, und brin ist der Rosenkrang!

Die Burschen schleichen sofort in die Kirche und einige gar hinab hinter die Kirchhofmauer zu einem Kartenspielchen. Trot Glockenklang und Orgelton brinnen sticht das Trumps-Uh doch immer den König! Mit ber Ankunft bes Pfarrers in ber Sacriftei walzt sich ein Heer von Geschäften auf den armen Waschl heran. Sie mögen braten, die Seelen im Fegefeuer, jett hat er nicht die Zeit, daß er sie herausbete, der Pfarrer will den Chorrock und die Stola umgeworfen und das Birret auf dem Kopf haben, die Glocken wollen geläutet sein und an der Orgel steht kein Blasbalgzieher. Und der arme Waschel hat nur zwei, sage zwei lumpige Hände!

Doch siehe, die Glocken klingen, die Orgel schallt und ber Pfarrer steht gehegt und gepflegt auf der Kanzel.

Unter allgemeinem Aufstand wird das Evangelium gelesen. Dann beginnt die Predigt; die Männer horchen zu, die Weiber weinen oder schlasen, die Mädchen sehen ein wenig nach, wie das seidene Halstuch steht und ob dasselbe nicht Blicke auf sich ziehe. Der Kirchenwaschel aber steht am Taufbecken und macht Ohren, Augen und Mund auf, daß er keines der Worte Gottes überhöre.

Nach der Predigt verkündet der Pfarrer den Wochenplan für die Kirche, und wer die Meffen zahlt und wofür, und wann ein gebotener Fasttag ist. Wenn die Zeiten gute sind, so verkündet er gar ein Brautpaar und oft ein so unverhofftes, daß die ganze Gemeinde in den Stühlen darüber in Aufregung geräth und sich alle Blicke nach den gewöhnlichen Plätzen der Verkündeten wenden. Aber die Brautleute sind nicht da und — der Waschel zündet schon die Lichter am heiligen Leonhard an.

Das Hochamt ruckt heran; ber Bfarrer will für basfelbe die Alba, die Manipel, ben Megrock und das und jenes.

Mit Geschicklichkeit hat ihn der Waschel angekleidet, darauf hat er Weihrauch angemacht und den Opferwein besorgt; das Wasser zu demselben will er auch noch holen, aber mancher Pfarrer ist nachsichtig und sagt: "Wozu ben weiten Weg zum Brunnen hinab? Schone Deine alten Füß', Baschel — ber liebe Gott nimmt ben guten Willen für's Werk."

Das Amt hat begonnen und der Kirchenwaschel kommt nun aus der Sacristei, aber wie? Nicht mehr als der buckelige, säbelbeinige Kirchenwaschel, sondern als Gottes Diener, als Cherub eigentlich, im weiß-rothen Chorrock! Da kniet er vor dem Altare und wedelt mit dem Kohlengefäß und läßt den Weihrauch aufsteigen und neigt sich und betet sür seinen Schöps!

Und nach dem ersten Segen kommt er mit der langen Stange und zündet alle Kerzen an, die am Altare, an den Bildern und an den Wänden herum angebracht sind. Majestätisch schreitet er durch die Kirche.

Ein ober das andere Weiblein, an dem der Anzünder mit der Stange vorüberkommt, flüstert ihm schüchtern die Bitte um Licht zu und hält ihren Wachsstock hin; aber der Waschel zögert: Du Licht, Du alte Rumpel! Bift Du denn schon heilig gesprochen, und stehst Du schon auf der Wand? Aber doch, er hat Nachsicht und reicht dem Weiblein Licht.

Endlich brennt Alles und der Kirchenwaschel zieht sich in die Sacristei zurück. Aber bald kommt er, und zwar wieder mit einer langen Stange, an welcher sich diesmal kein Licht, sondern ein Holztrühlein oder ein Klingelbeutelchen befindet. Mit diesem geht er nicht mehr zu den Heiligen, die auf der Mauer stehen, sondern zu den sündigen Menschen, die in den Stühlen sitzen. Da blickt er wohl Jedem sest und fragend in's Gesicht: Nu, giebst Du was? oder wird's? — und wenn die Münze in das Trühelchen kollert, so sagt er "Vergelt's Gott!" — und geht weiter, muß oft an mehreren Stühlen vorüber, ohne daß auch nur ein einziger Heller fällt. Da

bleibt er wohl gar stehen und brummt etwas. Besonders den Jüngeren, die überhaupt gottlos sind — die Mädchen wie die Burschen — vermag er nichts abzugewinnen. Es ist ein Jammer, was die Leute heutzutage schlecht werden!

Endlich von seiner apostolischen Wanderung in die Sacristei zurückgekehrt, überzählt ber Waschel den Ertrag seiner Sammlung. Jeht glott er eine Münze an und kehrt sie um und glott sie wieder an und brummt und hebt die Hand mit derselben langsam und schleubert die Münze in den Winkel. Es ist erbärmlich — ein messing'ner Hosenknopf war's!

Unter solchen Freuden und Leiden geht das Hochamt zu Ende; wieder Weihrauch zum Segen und dann Auslöschen aller Kerzen. Die beim Leonhard läßt der Waschel am längsten brennen, dann aber sagt er: "Jetzt kann ich Dir nimmer helsen, die Kirche wird zugesperrt, aber vergelt's Gott, Du schaust so schöpen!"

Und wenn die Leute schon längst draußen sind, sich um den Obstkrämer herumdrängen oder in's Wirthshaus gehen, waltet der Waschel noch in der Kirche. Dann läutet er die Mittagsglocke, sperrt zu und geht endlich zum Essen.

Und das ist nur ein einziger Tag. Wer möchte erst die wichtigen Aemter aufzählen, die der Kirchenwaschel durch all die Feste des Jahres bekleidet!

Stellt er zur Weihnacht nicht die Krippe, zu Oftern nicht bas heilige Grab auf? Wer wickelt zur Fastenzeit all' die Eruscifize in blaue Tücher, wer frönt in den Rosenmonaten Altäre und Bilder mit Blumen und Kränzen, und wer zieht zu Frohnsleichnam die Fahnen auf und hängt den Himmel (Baldachin) auf vier Stangen — und zu Pfingsten, wer sendet den heiligen Geist aus der Dachstuhlkammer hernieder und läßt ihn schweben an der Schnur über den Häuptern der Gläubigen?

Der Rirchenwaschel ift's!

Und wenn die Gemeinde gar einmal eine Wallfahrt nach Maria-Bell macht, wer geht voran und trägt die Fahne?

Ind wofür thut ber Mann alles bas?

Niemand leiftet ihm Entgelt, nur daß — wenn er einft in die Grube rollt — die Gloden unentgeltlich läuten und ber Pfarrer umsoust seinen Segen nachspricht.

Es ift ein reines Ehrenamt, und sein muß boch auch wer bazu — endlich jenseits ift Bergeltung, benn ber liebe Gott zahlt seinen Hausknecht und die Heiligen verlassen ihren Kirchenwaschel nicht!



### Der Schaufelbub.

n ben stillen Hochthälern der Alpen giebt es Gemeinden, die so klein und gesund sind, daß ein Todtengräber dort nicht leben könnte. Darum ift oft gar keiner im Orte. Die Leute behelsen sich schon selbst. Das Sterben können sie allerdings nicht ganz lassen, aber wenn ein Fall eintritt, so werden ein paar Bauernbursche aufgeboten, daß sie im Kirchhose ein Grab ausschaufeln.

Eigen ist's freilich, wenn so ein Junge von zwanzig Jahren voll Lebenslust und llebermuth plöglich vor einem vermoberten Sarge steht. Nur ein wenig berührt sein Spaten die Bretter, und sie fallen außeinander. Lange starrt er hin;
— was ist das hier vor seinem Auge?

Und hört ma wo zithernschlog'n,
60 loßt's oan ta Roft ta Rua;
's Geblüat hebt zan tonz'n on,
Und gach fimmt ba Schaufelbua!

Er wendet sich wohl weg, ein kaltes Schauern geht durch sein blühendes Leben; — aber die Gebeine muffen heraus; sechs Schuh tief muß die Grube sein, so verlangt's der neue Gast — und Einer verdrängt den Andern — unten wie oben.

Wo aber eine Gemeinde so groß ist, daß zum Beispiel ein Arzt in ihr fortkommt, da kann wohl auch ein ordentlicher "Schaufelbub" leben.

Und mahrhaftig, er führt ein gutes Gewerbe.

Er hat Haus und Hof und zahlt teine Steuern; er bekommt Brot, wenn Andere verhungern, und bas, woran er arbeitet, wird besto größer, je mehr er bavon wegnimmt.

Nun? — Für das Beinhaus und den Friedhof verlangt der Staat keine Steuern; wenn Jemand verhungert, so bekommt der Todtengräber ein Geschäft, und das Grab wird desto größer, je mehr Erde er davon wegnimmt.

Der Todtengraber ift heute unfer Mann. Es ist selten, daß man ihm bei Lebzeiten einen Besuch macht.

Es ift Spatherbit; vielleicht zu Allerseelen.

Der kleine Kirchhof liegt abseits vom Dorfe an einem schattigen Waldabhang. Er ist mit einem moosigen Bretterzaun umgeben, wie die Kohlgärten, und da drin stehen einige braune und rothe Holz- und Blechkreuze. Viele sind schon halb umgesunken und sind moderig und rostig, wie die unten, über denen das welke Gras steht. Ein geldes Ahornblatt, längst schon seinem Zweig entführt, raschelt über den Boden dahin und hüpft und tanzt, als wär's in den Tagen der Waien — und es ist doch todt . . .

Mitten auf bem Gottesacker steht ein hohes Kreuzbild mit einem Blechdache; über die Brust des Gekreuzigten hat die Sonne des Hochsommers einen klaffenden Riß gezogen, und das ist wohl, meint die alte Lori, jest dringen die Gebete für die armen Seelen im Fegseuer um so sicherer in sein Herz!

Unweit von diesem Areuze ist ein offenes Grab. Der Schaufelbub hat es schon lange bereitet, und es sieht auch recht einladend aus, aber die Leute im Dorfe hängen so leidenschaftlich an diesen frostigen Nachsommerstrahlen und an den Herbstnebeln, daß unten in der traulich dunkeln Grube

schier die Schwämme wachsen. Für das Kind ist das Grab zu groß, der Greis meint, für ihn sei es zu tief, und der junge Bursche läuft in allen Weiten herum und weiß es gar nicht, daß ein Grab offen steht.

Am Ranbe bes Gartens gegen bas Dorf zu ift bas gemauerte Tobtengraberhauschen — an ben Fenstern stehen Blumentopfe — ba brinnen blüht ber Frühling!

Ei freilich hat ber Alte ein Töchterlein, aber bas ift ganz aus ber Art gerathen, es will nichts wissen von ben Tobten, immer nur von den Lebendigen. Darum hatte ihm ber Bater schon einmal gesagt: "Kind, Du machst mir viel Kummer, Du wirst es noch so weit bringen, daß einmal so ein Lebendiger kommt und Dich holt!"

Der Alte ist ganz für die Todten. "Bon diesen muß unsereins ja leben!" meint er. Aber er hat doch noch andere Einkunstsquellen; er handelt dann und wann mit Knochen, die ganz wunderbare Eigenschaften besitzen; er macht in Sarg-nägeln, die für die Eingeweihten unschätzbaren Werth haben; außerdem sammelt er im Sommer Kräuter und bereitet Getränke für kranke Pserde.

Die Kleidung unterscheibet ihn nicht von den anderen Dorfbewohnern; an Sonntagen, wenn die Gemeinde vor der Kirche versammelt ist, würde man ihn gar nicht herausfinden, wenn er nicht vereinzelt in irgend einem Winkel stünde und etwa Muthmaßungen anstellte, wer sich nun wohl zuerst in seine Grube legen könnte.

Der Mann wird verkannt; er hat nur einen einzigen Freund in ber Gemeinde, und zwar den "Kirchenwaschel".

Außerbem steht ber Schaufelbub auch in Bertehr mit Beistern; abgesehen von benen beim Kirchenwirth, bie ihm nicht selten gefährlich werben, hat er in gewissen Nachten

Erscheinungen. In seiner Schlafftube hängen die Stricke, mit denen die Särge in's Grab gelassen werden. Wenn nun Jemand in der Gemeinde stirbt, so sangen die Stricke an der Band an zu rasseln und sich zu schlingeln: wenn das geschieht, so braucht der Schauselbub nicht erst die Todesanzeige abzuwarten, sondern beginnt gleich an dem Grabe zu arbeiten. Besonders früher soll das sehr oft zugetrossen haben; seitdem aber so viele Mittel gegen die Ratten aufgetaucht sind — der Zusammenhang ist noch nicht klar — aber die Stricke bleiben seitdem ruhig.

Ift nun ein Todesfall eingetreten, so hat der Schaufelbub außer der Bereitung des Grabes noch gar Manches zu thun. Zuerst geht er von Haus zu Haus und sagt: "Nein, ich bin nur da, von wegen dem, weil wir morgen den N. hineinschieben, und er läßt bitten um die christliche Lieb', daß Ihr wolltet mit in die Kirche und auf den Frendhof gehen, und da thät' ich Euch eine Kerze geben und die zündet an zum ewigen Licht, und dem Verstorbenen sei die ewige Ruh'!"

Am Begräbnistag selbst hat er bas Hinabgleitenlassen bes Sarges zu beforgen. Nach ber kirchlichen Ceremonie kniet er hin vor das große Kreuz und betet laut und sehr kräftig um Ruhe für die arme Seele. Während bes Gebetes flüstert er wohl gar einem Nebenstehenden zu: "Ist der Verstorbene reich gewesen?" Und wird dieses bejaht, so beginnt er mit noch größerem Eiser zu beten und es bricht ihm schier die Stimme.

Hierauf kommen die Angehörigen des Todten und bedanken sich des kräftigen Gebetes wegen und laden den Schaufelbuben ein, mit in's Wirthshaus zu kommen.

Diefer scharrt noch nothdürftig bas Grab zu und eilt bann in's Wirthshaus. Dort wird ihm viel zugetrunken und

auch er selbst trinkt sich viel zu. Bei dem Todtenmahl ist er der Erste und der Wichtigste! Eine Zeit während desselben bleibt er auch noch Todtengräber, aber endlich legt er den Nimbus ab, er sinkt vielleicht hernieder zum gewöhnlichen Wenschen und zuletzt an demselben vorüber und unter den Tisch.

Trogbem das Geschäft des Schaufelbuben ein sehr ruhiges ist, so giebt es in bemselben doch viele Unannehmlichkeiten; ben Menschen ist einmal nichts recht zu machen, nicht einmal das Grab.

Dieser will in ber Nähe bes großen Kreuzes liegen, bamit er die Gebete, welche am großen Kreuze für die Verstorbenen gesprochen werden, möglichst aus erster Hand erhält; ein Anderer will neben dem oder dem Verwandten oder Vefannten ruhen, damit er ihn am Auserstehungstage nicht erst zu suchen brauche. Ein Oritter möchte einen ganzungestörten Plat, wo später nicht mehr gegraben würde.

"Da legen sie Einen heut' hinein," sagte einmal der alte Arautwascher, "und wünschen ihm die ewige Ruh', und in ein paar Jahren drauf' thut's ihnen schon wieder leid um den Plat, sie graben auf, reißen Einen heraus mit Haut und Haar und verstreuen die Anochen, einen das, einen dorthin und zuletzt friegt sie der Beindldrechsler oder der Phosphorsbrenner — ja, das ist dann eine Aunst, am jüngsten Tag, wenn auf einmal die Posaune bläst: Allo marsch, auf! und meine Arme sind Spiten an Pfeisenröhren und meine Füße sind sauter Zündhölzeltöpse und meine Hinschale hat so ein Studiosus in der Stadt zum Zigarrenaschentiegel! Wo nun schnell Alles nehmen und nicht stehlen? — Eine Kunst, sag' ich, ein solches Auferstehen!"

Der Pfarrer hörte bas vom Krautwascher und wollte ihn biefer Rebe wegen mit vollem Recht von ber Rirche ausschließen,

aber da fagten die Anderen: "Du facerische G'schicht, das wird eh völlig so sein, wie der Krautwascher sagt, wenn man so gah wach wird in der Gruben und man findet sich gar nicht an, das muß eine elendige Schererei sein, nicht einmal suchen kann man, weil man keine Füße und keine Augen hat!"

Der Pfarrer sann. Sie Alle aus der Rirche schließen?
— bann ware er allein drin gewesen.

Und auch der Todtengräber will etwas Apartes, denn auch er, der Anderen eine Grube gräbt, fällt endlich selbst hinein. Seine eigene Ruhestatt hat er am liebsten mitten im Kirchhof. Er muß einst am jüngsten Tage ja zuerst auferstehen — sagt man — und den Schutzengeln die Blätz zeigen, wo die Schutzbesohlenen liegen. Dann gehen sie Alle zusammen über Ungarn und Serbien und die Türkei — in das Thal Josaphat.

Da wir nun die Bekanntschaft einmal gemacht haben, so gestattet uns der Schauselbub wohl den Eintritt in den Gottesacker, um einige Blätter jenes Buches zu lesen, welches das dichtende Bolk geschrieben hat. Das Bolk schreibt seine Gedichte auf Hausthüren und Balken, auf Botivbilder und Martertafeln, auf Lebzelten und Schußscheiben, auf Tanzböden und Grabkreuze.

Wir wollen hier nur ein tiefernstes und lustiges Capitel aufschlagen: "Das Grabkreuz". — Das Bolt, das naive, gesunde da oben im Gebirge hat es noch nicht zu jener Ueberfeinerung des Gemüthes gebracht, die auf Grabhügeln nur in lauter, wilder Klage weint; auch noch nicht zu jener moderblassen Philosophie des Materialismus, die Alles für verloren wähnt, was den Sinnen entrückt ist. Das Bolk glaubt und hofft und wird bisweilen fast übermüthig dabei und setzt dem Todtenkopfe so gern einmal die Narrenkappe auf.

"Das Sterben ift bitter, Das Gestorbenfein füß!"

fteht zu lesen auf einer Grabtafel zu Stepr; und ein Anderes:

"Das hart' Sterben, Das ich so lang hab' gefürcht, Is vorbei. Ich bin von allem Uebel frei Und leb' bei der heiligen Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit!"

zeigt, daß es wohl gerechtfertigt ist, wenn manche Leute noch heute ihre Todtenfeste mit Essen, Trinken und verschiedenem Schabernack feiern wie ein freudiges Ereigniß.

Beliebt ift folgender Bers:

"Ich lieg' hier im Rosengarten Und thu' auf meine Eltern (Rinder) warten."

#### Dber :

"Liebe Kinder, thut nicht weinen, Daß wir schon gestorben sein, Bir find nur vorausgegangen, Um bei Gott euch zu empfangen."

### Ernfter ift folgendes:

"Bas ihr seib, bin ich gewesen, Bas ich bin, das müßt ihr werben, Ale Blümlein wohl verwesen, Und du wirst zu Staub und Erden."

Grabschriften, ähnlich biefer letteren, haben zumeist Briefter zu Verfassern; sie sind stets büsteren Inhaltes, sprechen von der Eitelkeit des irdischen Lebens und haben eine moralisirende Pointe. Von solchen sind die naiven Dichtungen des Volkes leicht zu unterscheiden.

Wenn wir auf einem Grabmal in Gröbming (Ennsthal) bie Worte lefen:

"Dier ruhet Rayban Strobl, gewesen ber Dammelfdmiebin ihrer Schwefter ein Rind",

ober:

"Bilft mich mit Filgen tretten So muft auch ein Baterunfer bethen für die Agatha Beiffenbedin, gebohren im 24ger Jar, Und 1867 lag fie auf der Bahr!"

so werben wir hierin an der echten Bollsthumlichteit teinen Augenblick zweifeln.

In Wagrein ruft ein gutes Rind seiner Mutter folgendermaßen nach:

> "Du Theire haft nun ausgeliten, Und fangst so früh ins Grab. Der Schöpfer lis sich nicht erbiten Der dir ein beseres Leben gab. Run ligst bu in der tülen Erbe, Lieb gutte Mutter bu. Bis wir dir einst folgen werden hinüber in die himmelsruh."

### Auf demfelben Rirchhofe ift auch Folgendes ju lefen:

"Gatten, Kinder, Lebet wohl, Lebet, wie man leben foll, Mit Schmerzen bin ich aus Giern Angen verschwunden, Und tehret öfter bei meinem Grabe zu. O! wunschet mir die ewige Ruh!"

Auf einem Gottesacker im Raabthale an einem Bandfreuze heißt es:

"Dier ruht mein Oheim Beter Paule, Sterben miffen wir ale.

Thue frumb leben So Wirth dir Gott geben Antonie Birfilingerin."

In St. Beit bei Schwarzbach finden fich auf bem Gottesader folgende Inschriften:

"Dier in biesen Rosse Garten Bo der Leib des Menschen Ruth Mus an die Auferstehung warten Bis der Possaunen schall sie Rust."

, Auf dem Grabtreuze eines Tiroler Friedhofes fteht zu lefen:

"hier liegt Rothburga Stöger, fie ftarb verfehen mit ben R. R. Sterbefaframenten."

Ein anberes :

"hier ruhet hanna Brandnerin, geborne Juntnerin. Bas Gott will, ift mein Biel."

Ein Martertaferl in berfelben Gegend lautet:

"Sier ift am 10. März 1861 eine Lawine niedergegangen und hat 5 Personen und 3 Böhm' berschlagen."

In einem Friedhofe bei Debenburg findet man folgende Inschrift:

"hinter bifes Kirchhofs Gittern Liegt hans Rlaus Er trant manden Bittern"

- und weiter unten die Schlufzeile:

"Reld bes Leibens aus."

Ein sinniger Spruch findet sich auf dem Kirchhofe zu Reuberg:

"Als Gattin blüht' fie mir, Als Mutter sant fie nieder, Als Mensch ging fie von hier, Als Engel tommt fie wieder. Sie ist vorausgegangen Den Gatten zu empfangen."

Eine andere Stimmung brudt die Grabschrift bei Lieng. aus, die ein Tiroler seinem Beibe gewidmet hat:

"Sier liegt mein Weib Begraben, Bunfch' ihr die ewige Ruh' zum Lohn, Ich hab' fie schon."

Eine pessimistisch angehauchte Inschrift steht auf einem Grabtreuze in Spital am Semmering:

"D Mensch, bu mußt leben, Du weißt nicht wie lang; D Mensch, bu barfft fterben, Doch weißt bu nicht wann."

Und ein anderes, das viel zu formglatt und viel zu weltschmerzlich ift, um volksthümlich zu sein:

"Gott, Du bift ungerecht, Haft uns ben Tod erbacht; Erbe ift nicht so schlecht, Hat ihn uns leicht gemacht."

Gar seltsam naiv und alterthümlich klingt eine in Marmor gehauene Inschrift in ber Kirche zu Fladnit, welche einst die Gemeinde einem ihrer Seelsorger geweiht hat:

> "Bolb ihr wiffen in ber Erd Wer alba begraben ligt Weil er gelebt hat habt ihr ihm geehrt Jest ihr ihm mit Fiessen tritt

M: Jacobus Schaffer sein Name wahr Mit Achtundstlinfzig Jahren 28 Jahr war ehr Pfarherr alhie Und hat mit groffen Sorgen Zu Abends auch und morgens fruhe Seine Schefflein wollen ausborgen Den 28 May anno 1708 mueß er von hier Gebenth ber ihm mit Fiessen tritt Bleibt Keinen aus bald ifts an Dir Fir sein Seel all Gott bitt Wan ehr werd sein in himmels Sall Bitt ehr sir euch auch allzumall."

Sanz wunderlich wird Einem zu Muthe, wenn man bie wilde Grabschrift auf bem Gottesacker in Bischofshofen (an der Gifela-Bahn) liest:

"O theurer Bater, wie sanft er im Grabe ruht, Während freche D-e-es Sande Haften nach Deines Erben Gut. O liebster Bater, erhalte mir das väterliche Gut, Bitte Gott, daß er vernichte Die verstuchte Brut."

Wie doch anders ergreift Einen der Bers auf dem evangelischen Friedhofe in der Ramsau bei Schladming:

"Wie selig die Ruhe bei Jesu im Licht! Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht, Das Rauschen der Harfen, der lieblichste Alang Bewillkommt die Seele mit süßem Gesang. Ruh', himmlische Ruh', im Schoße des Mittlers, Ich eile Dir zu."

Un einer Rirchhofsmauer in Rarnten fteht Folgendes:

"Daß ich gestorben bin, Das weißt du; Ob ich im himmel bin, Das fragft bu; Richt fterben, aber im himmel fein, Das willft bu."

### Ein anderes in bemfelben gande:

"Ich muß von euch, ihr Freunde, geben, Lebwohl, auf Wiedersehen! Benn mir Gott seine Guad' wird geben, Und ich am jüngsten Tag Meine Knochen wieder finden mag, So steh' ich auf zum ewigen Leben."

Eine Tobtentafel bei Ischl — das Denknal eines vom Baume gefallenen Bauers — fagt Folgendes:

"Aufig'ftiegen, Abig'fallen, hin geweft, Die Ehre fei ber heiligen Dreifaltigleit."

Grabschrift eines Rindes in Wartberg (Steiermart):

"Schlaf, Kinblein, schlaf, Du weißt nicht, was uns traf, Wenn wirs gewußt, wie bald ber Tob bich ftredt, Wir hatten bich für biese Welt nicht aufgewedt."

Auf einem Kirchhofe im Lavant - Thale:

"hier ruht ber ehrsame Johann Misegger, er ift auf ber hirschjagd burch einen unvorsichtigen Schuß erschoßen worden aus aufrichtiger Freundschaft von seinem Schwager Anton Steger."

Gine Bäuerin in ber Gemeinde Beitsch (Steiermark) ließ ihrem verstorbenen Gatten jum Zeichen ewiger Treue einen schönen Grabstein setzen, auf welchem sie dem Todten folgende Borte in den Mund legte:

"Der Tob riß mich von bir, Du Beib, so brab und bieder, O wein' und bet' bei mir, Dann geh' und heirat' wieder."

Bu Rlagenfurt hat man einem Prediger bie folgenden Borte auf den Grabstein geschrieben:

"Was in ber anbern West ist? Wie oft hab ich's gesagt, Und konnt's nicht wissen. Jeht weiß ich's Und kann's nicht sagen."

In einem Dorffirchhofe an der Traun gesteht ein Todter treubergig:

"1840, in ben Hundstagen Hat mich ber Blit erschlagen, Und seitbem bin ich todt."

Muf einem Friedhofe bes Bufterthales:

"Im Leben roth, wie Zinober, Im Tode wie Kreide bleich, Gestorben am 17. October Am 19. war die Leich" (Maria Schober † 1835).

Bei Graz auf einem Gottesader finden wir die Worte:

"Frag nicht, wer ich war, Ich will vergessen sein."

Diese wenigen Beispiele zeigen, was hier zu zeigen ift. Bon einem weiteren Dichtungszweige bes Bolfes ber Alpen anderswo. — Schaufelbub, wir banten Dir.

# Die Komödiespieler.

ieles ist von der "Areuzschule" und dem Passionsspiele der Oberammergauer erzählt worden. Schlichte Bauersleute haben sich der dramatischen Kunst ergeben, und zwar nicht aus Gewinnsucht, Ehrgeiz, Passion zu ungedundenem Leben, oder wie die Triebsedern heißen mögen, die heutzutage so viele Unberusene dem Theater zusühren; auch nicht der Liebe zu dieser Kunst willen, die Liebe allein wäre hier zu wenig, wie viele Dilettanten giebt es, und ihre schöpferische Kraft ist nichtig! Die Bauern zu Oberammergau haben ihr Pfund von anderswo. Ihr Spiel ist ein religiöses Gedächtniß- und Dankopfer, sie spielen das Leiden und Sterben des Heilands so gläubig, wie der Priester die Messe

Wäre hier die Darstellung nicht merkwürdig, so wäre es zum mindesten der Darsteller. Dieser ist so fromm und echt, daß er ganz und gar in seiner Rolle aufgeht, so sehr darin aufgeht, daß er vielleicht auch außer dem Proscenium in seiner Rolle zu wandeln scheint und zum mindesten von den Fremden als Betrus, Johannes oder gar als Christus angestaunt wird.

Selbstwerftändlich stehen die berühmten Bolksspiele an ber Ammer nicht vereinzelt da, aber diese wuchsen als edler, hoher Stamm hervor aus bem Gestrüppe des spiellustigen, zu bramatischen Darstellungen stets geneigten, an kirchliches Gepränge gewöhnten Bolkes der Alpen. Im Mittelalter haben sich's auch die Klöster angelegen sein lassen, diese Neigung des Bolkes zu cultiviren und haben ihm biblische Stosse zurecht gemacht zur dramatischen Darstellung, und die Leute sagten: "A guati Komödie is ma liaba, wir a Predi." Aber die prosane Menge hat die kirchlichen Dramen allmählich umgedichtet, daß oft tolle Ungeheuer daraus geworden sind, und so haben die Priester diesen Cult nicht mehr unterstützt, sondern unterdrückt. Daher ist im Ganzen die Zeit der Bauern-Theater vorbei, gleichwohl in den versteckten Bergdörfern von den Gletscherwässern der Schweiz dis zu den klaren Waldbächen der Steiermark hin manchmal noch ein wenig Komödie gespielt wird.

Es sind viele Hindernisse da. Erstens sind die Spiele beschränkt auf eine gewisse Jahreszeit. Im Abvent, in der Fastenzeit dis zum weißen Sonntage kann zur Darstellung aus der heiligen Geschichte keine Licenz ertheilt werden, weil die heiligen Geschichten allemal in unheilige auszuarten pslegen. Ferner verbietet sich's zu Zeiten, da die Scheunen voll Hen oder Stroh sind, von selbst, da ja die Schauspielshäuser sehlen. Erst im Frühjahre, wenn Garben und Heu dahin sind und zwischen den Brettersugen die Sonne zur einen Seite hineins, zur andern herausschimmert, kommt die Zeit zum Komödienspielen. Die lustige, die erbauliche, die greuliche Zeit!

Jest sind seltene Gaste da. Grafen und Könige mit funkelnden Badenkronen und blutrothen Mänteln gehören noch zu den Gewöhnlichen, es müßte denn einmal ein Bütherich dabei sein, wie der Etel, der da sengen, brennen, köpfen und spießen läßt, was beim Thalwirth an Lämmern, Schweinen

ober Gestügel zu haben ist. Da aber häufig schon die echten Fürsten kein Geld mehr haben, so kann man's den unechten nicht für übel halten, wenn sie "pumpen" oder beim Wirth am Freitisch sitzen. Der Wirth hat von ihnen ja doch seinen Gewinn.

Mehr Aussehen im Dorfe, als die Könige, machen jedoch der "bairische Hiesel," die "Genovesa" mit ihrem "Schmerzenreich" und der schauderliche "Gollo", der "Hans Burst", die
"Adam und Eva", der "Lucifer" und gar der "Gott Bater". Auch diese Herrschaften haben zumeist Freitisch.

Die seltenen Gafte find aber nicht weit her. Wer ftedt bahinter? Das erzählt uns ber Dorfbichter:

"Da Nochtwochta spielt in Erzengel mit Muath, In Lucifar, den mocht mei Weib so guat, Nau, und ih spiel in Gottvoda; In Tod babei, den gibt da Boda. Ban boarischen Siast spielt 'n Rauba Da herr Notar Zwick wulta sauba."

Der Erzengel Michael trägt aber verwunderlicher Weise einen Schnurrbart, daher vor dem Beginne die Ansprache: Man möge Nachsicht haben, denn der Schnauzbart gehöre nicht dazu, aber man wolle bedenken, so ein Ding wachse nicht so rasch, als es weggeschnitten sei. Um leichtesten zu besetzen sind die Rollen des Abam und der Eva; Leute, die gerne in den Apfel beißen, sinden sich immer.

Das Mhsteriöse der heiligen Schauspiele ist heute schier verschwunden, hingegen kommt in denselben viel spaßhaftes Element vor. Der Fremde würde Manches für eine Parodie auf die Bibel halten können.

Bon einer köstlichen Naivetät sind die in diesen Bolksspielen vorkommenden Anachronismen. Das "Arippelg'spiel" ist die dramatische Darstellung der Geburt Christi. Hier find z. B. Maria und Josef in steirischer oder tirolischer Tracht, die Hirten von Bethlehem reden im steirischen Dialekt, die heiligen Engel singen Almjodler, die heiligen drei Könige schmauchen gemüthlich aus kurzrohrigen Pfeisen ihr Kraut.

"Willt Du auch Tubak han?" frägt ber Schwarze unter

ihnen leutselig ben heiligen Josef.

"Bedant' mich," sagt dieser, "ich nit Tubak rauchen kann." Im "Passionsspiel" kommt Judas der Erzschelm zur Thür herein und redet so die Pharisäer singend an: "Gelobt sei Jesu Christ, ihr lieben Herrn!"

"In Ewigfeit, Jubas, mas ift Dein Begehren?"

"Ich will Euch verrathen den Herrn Jesum Chrift, ber fur uns am Rreug gestorben ift."

Nach dem Tode Jesu kommt der heilige Gabriel zum Gott Bater und meldet, daß eben Christus gekreuzigt worden ware. Gott Bater springt von seinem Throne auf. Da fragt der Engel verwundert: "Ja, ist dem Herrn das etwas Neu's?"

"Sol' mich der Teufel!" ruft jener, "wenn ich ein Sterbenswörtlein bavon weiß!"

In einem tirolischen Passionsspiele kommt folgenbe Stelle vor: "Longinus mit der Lanzen sticht Jesum in die Wangen, daß er laut aufschreit: Gelobt sei die heilige Dreissaltigkeit!"

Das sind der Proben nur etliche von dieser Art Boltsbichtung. Doch wird derlei heute mehr und mehr gestrichen,
es ist aber schabe d'rum, denn was übrig bleibt, ist oft
sabes, inhaltsloses Wortgeklingel, das die Schauspieler nur
durch Extemporiren mit allerlei Spaß und Spott zu beleben
wissen. Das Würdigste und Ergreisendste ist immerhin das
Passionsspiel, welches sich textlich an die Evangelisten schließt.

Diefes Baffionsspiel bleibt bem Darfteller ftets ein beiliger Gegenstand, den er mit frommer Seele erfaßt, ihn vergeistigt und sich in ihm thatsächlich oft hoch über sich selbst zu heben vermag. Da wird die Dorficheune gum Del- und Calvarienberg und die Darftellerinnen der Maria, der Magdalena find nicht mehr blobe Bauernmädden, fie find Schwarmerinnen und Sellseherinnen und zeigen eine wurderbar ergreifende Frauenhaftigkeit. Chriftus, zum Ecce homo ausgeftellt voll Ergebung und bann vor ben Richtern und bann an's Rreng geschlagen ber blaffe, ebelgeformte Leib, ber fein dunkelgeloctes Haupt gegen himmel bebt: "Bater, in Deine Bande lege ich meinen Geift!" - und gur Bruft neigt: "Es ift vollbracht!" - wer fabe es biefem Chriftus an, bak er vorgeftern Abends als übermuthiger Bauernburiche im Wirthshause ber Liebsten wegen einen artigen Raufhandel gehabt bat! - Dan fieht bier, mas edlere Begeisterung auch aus dem roben Menichen machen fann.

Die Ausstattung ift auch bei ben Passionsspielen einsach genug; boch ließ sich's eine Gemeinde dafür immerhin gern etwas toften. Es lebte ber Glaube, daß in Gegenden, wo des Jahres wenigstens einmal das "Leiden-Christi-G'spiel" aufgeführt wird, die bosen Wetter ben Feldfrüchten nicht Schaben thun mögen.

Ferner beliebt sind das "Schäferg'spiel", "der baprische hiesel", "der egyptische Josef" u. s. w. Die Künstler dazu sinden sich stets. Sie leben zerstreut in der Gegend ihrem Beruse und versammeln sich alljährlich ein paarmal zu Proben. In Jahreszeiten, da die Arbeit nicht dringend ist, thun sie sich zusammen und bilden eine kleine Wandertruppe für die nächstliegenden Oörfer. Sie sehen dabei gewöhnlich auch "ihre Sach' zu", denn die Einnahmen ("der Zuschauer giebt, was

guter Will', hat er wenig nicht, so geb' er viel") beden bie Auslagen nicht. Selbst ber Liebling bes Publicums, der Lustigmacher, trägt einen fabenscheinigen Rod.

Bo eine lustige Gesellschaft beisammen ist, da wird gern etwas Dramatisches hervorgeholt oder improvisirt. Biele der althergebrachten Gesellschaftsspiele haben dramatische Form; die meisten derselben beschäftigen sich mit religiösen Dingen. Wer das "Bischoseinweihen", das "Lazarusbegraben" einmal mitangesehen, oder gar eine "Faschingspredigt" gehört hat, der könnte glauben, diese Leute seien die verdissensten Antichristen, welche Bibel und kirchliche Ceremonie mit Hohn und Spott bedecken. Aber das siele dem Darsteller nicht im entserntesten ein; er, dessen ganzes geistiges Leben sast nur in den kirchlichen Erscheinungen wurzelt, kennt eben für seine künstlerischen Bedürfnisse kaum eine andere Form, als diese religiösen Gegenstände.

In den Oberammerganer Spielen steht das bramatische Künstlerthum des Bauers in schöner Bollendung, sonst nirgends mehr. Die tirolischen Passionsspiele halten mit jenen keinen Bergleich aus. Derlei sinkt heutzutage in den Grund. Der Geist der Zeit, oder besser, "der Herren eigener Geist", der Alles gleich machen will, wie der Tod, duldet keine solchen Abnormitäten mehr. Die Leute, theils gedrückt durch die wirthschaftlichen Zustände, theils aufgeregt oder zerstreut durch allerlei Neuerungen, theils von ihrer Priesterschaft im Zaume gehalten, haben keine rechte Freude mehr am Fabuliren und Spielen. Das Fabuliren überläßt man den "Großvaterleuten", die beim Ofen sitzen, das Spielen den Kindern. Die wirklich Thatkräftigen sehen sich — wollen sie ein Bergnügen haben — in's Wirthshaus zum Kartenspiel oder poltern auf den Kegelbahnen, oder verlangweilen sich den Sonntag in irgend

einem Bintel, wo sie die Beine von sich ftreden und gabnen.

Und führen ein paar "Conservative" doch in irgend einer Scheune ihr "Romödieg'spiel" auf, so werden sie von denen, die abwesend bleiben, verspottet, von den Anwesenden heimlich bekichert oder hell ausgelacht.

"Die aber spotten und lachen, können es selber nicht beffer machen!" sang zu Wensgau einmal der "Narr" auf der Bühne; da riefen sie ihm zu, er solle den Mund halten, heutzutag' brauche man zum Belehren keinen Gemeinde-Narren mehr, es sei sich Jeder selber genug.

Aus diesem Bensgau wäre überhaupt in unserer Sache Manches zu erzählen. Es existirte dort nämlich eine wunderliche Abart des "Baradeisg'spiel". Das Bensgauer Baradeis: g'spiel, mit welchem sich eine fröhliche Dorfgeschichte verbindet, soll hier dargethan werden.

Wensgau ift in einem Hochthale ber Alpen gelegen. Die Bauern von Wensgau tragen filberne Knöpfe an den Westen und silberne Schließen an den Hiten. Und die Bäuerinnen von Wensgau tragen Goldhauben und Sammtjoppen und Taffetschürzen und noch andere sehr werthvolle Dinge. Die Ada trägt heimlich gar ein goldenes Ringlein am Finger.

Wer ist die Ada, weshalb trägt fie das Ringlein? Und von wem? Und seit wann? Ja, lieber Lefer, das ist eben die Geschichte vom Paradeisg'spiel.

Da vom Paradiese die Rede sein soll, so bringt es schon die Sache mit sich, bag wir mit dem Gott-Bater beginnen. Und der Gott-Bater zu Wensgau war der Großbauer Kirchrigser. Er war als Dorfrichter grau geworden. Wohl hatte der Kirchrigser erst seinen fünfzehnten Geburtstag gefeiert, und bennoch

hatte er nicht allein schon einen Sohn, der beim Militär war, sondern bereits eine erwachsene Tochter. Der Kirchrigler mar vor mehr benn sechzig Jahren am 29. Februar geboren. Aber ber Kirchrigler behanptete, er hatte von Ratur aus noch nicht graue Haare, doch das Richteramt fei fo voll Sorge und Rummer, das hatte ihm tein gutes Haar auf dem Ropfe gelaffen. Der Rirchrigler war bas Hanpt ber Gemeinde. Der Bfarrer war nur ihre rechte Band, ber Schulmeifter ihre linte, ber Erzengel-Bader ihr rechter Jug und ber Lucifer-Schneiber ihr linfer. Die absonderlichen Ramen tamen vom Barabeisg'spiel, welches feit undenflichen Zeiten in Bensgau aufgeführt wurde und wobei ber Bader ben Erzengel Michael und ber Schneiber ben Lucifer gab. Der Bader tam bei biefer Ramensaneignung vortheilhaft weg; benn eigentlich hatte er ben Ramen Gel-Baber betommen, weil er, ba er ichwach ju Fuß war, stets auf einem Gel zu feinen Clienten ritt. Bingegen trug ber Schneiber außer feinem schwarzen Buhnennamen ben wohlflingenden Titel: "Himmelfcneiber". Diefer Titel fommt lediglich von feinem Ehrenamte, denn der Schneiber war Rirchenpropft zu Wensgau und hatte als jolcher bie Meggewänder, Kahnen, Altartucher, und den "Himmel" (Balbachin) in gutem Stande zu halten, respective in guten Stand zu feten. Amar ichaffte er nebit folden gottlichen Dingen wohl auch Beinkleiber und Joppen für gebrechliche Menschenfinder, doch mar er zu obigem Titel eines himmlischen Hofschneibers mohl berechtigt, und ber Lucifer lief nur so neben mit her und ergriff blos einmal bes Jahres vollständigen Besit von bem Schneiber, nämlich jur Beit bes "Barabeisg'fpiels".

Diefes Parabeisg'fpiel war fehr alten Ursprunges. Es ging die Sage, unfere ersten Boreltern Abam und Eva seien nach ihrer Bertreibung aus bem Paradiese in dieses Thal von Wensgau her versetzt worden, hätten hier gelebt und alljährlich zur Erinnerung an das Paradies ein Spiel aufgeführt, in welchem die Erschaffung der Welt, die Empörung der hoffärtigen Engel, der Paradiesgarten und der Sündenfall dargestellt wurden.

Und so fei dies Paradeisg'spiel hier entstanden und im Gebrauche geblieben bis auf ben heutigen Tag.

Die Aufführung fand gewöhnlich zur Winterszeit, am zweiten Weihnachstage statt, ba hatten die Mitwirkenden Zeit, sich gebührend vorzubereiten, und die Leute der Umgebung sich in Wensgau zu versammeln.

Der Kirchrigler gab seit vierzig Jahren ben Gott-Bater und hatte sich so lange weiße Locken angeklebt, bis ihm endlich selbst welche wuchsen. Mit solchen Rollen ging es freilich; ber Gott-Bater und ber Teufel sind nie zu alt und nie zu jung; ber Erzengel Michael hilft sich zur Noth mit Schminke; ganz anders aber steht's mit den Hauptpersonen, mit Abam und Sva. Sine und dieselbe Eva taugt nur für ein ober zwei Jahre, dann ist sie verheiratet und eins für allemal keine Eva mehr. Es ist noch nicht vorgekommen in Wensgau, daß eine Eva ledig geblieben wäre; es liegt auch in der Natur der Sache — Eva im Paradeisg'spiel kann nur die Schönste sein.

Jedes Jahr eine neue Eva, ein neuer Abam; das brachte die Direction, und diese war der Lucifer:Schneiber, oft in eine große Berlegenheit.

Für dieses Jahr, von dem die Geschichte erzählt wird, hatte sich der Lucifer-Schneider wohl schon ein Bärchen zusammengeguckt. Da war Alex, der Schulmeisterssohn, ein hübscher und lustiger Student, der für die Feiertage auf Rosegger, die Activer.

Bacanz daheim war, und da war Ada, die heitere, bilbsaubere Tochter des Kirchriglers. Das war dieselbe Ada, die zuweilen heimlich das goldene Ringlein am Finger trug, so an Sountagen, wenn ihre Hand keine Arbeit hatte und unter der Schürze sein konnte. An dem goldenen Ringlein hingen, wenn auch unsichtbar, zahllose andere, eine ganze Kette, und das letzte Glied an der geheimnisvollen Kette war wieder ein sichtbares goldenes Ringlein, und dasselbe steckte am Finger des Schulmeistersohnes. Sie hatten es so eingerichtet, und das war der Fehler an dem Wensgauer Gott-Vater, daß er nicht allwissend.

Zum Glücke wußte ber alte Kirchrigler auch von diesem seinem eigenen Fehler nichts und meinte, es muffe Alles geschehen, wie er es wolle. War er doch Richter und Gott- Vater seit vierzig Jahren.

Heute, es war ein Sonntag-Nachmittag im Abvent, saß ber Kirchrigler in seinem Stübchen und blätterte in ber Bibel. Seine Tochter war in ber Christenlehre.

Draußen vor ber Thur klöpfelte sich Jemand ben Schnee von den Schuhen. Der Lucifer-Schneider trat ein: "Gelobt sei Jesus Christi! — Fleißig, fleißig, Kirchrigler?"

"Zwar nit gar recht viel, nur baß ich ein wenig in's Büchel guck'. — In alle Ewigkeit, Amen! — Steigst auch daher, Schneiber?" so entgegnete ber Alte und legte seine unbändigen Augengläser zwischen die Blätter.

Der Angekommene, ein schlanker, hagerer Mann mit einem blonden Spitz und Backenbart, setzte sich sogleich zum Tischchen. "Der Pfarrer soll sich den Chorrock selber über den Kopf streisen, wenn er mit seiner Christenlehr' fertig ist!" sagte er. "Unsereins hat jetzt anderweitig zu thun. Der Wirth-Franzl läßt schon die Tanzstuben ausräumen, ber

Schulmeister den Engelmarsch einüben, der Bader malt ein neues höllisches Feuer; kehr' die Hand um, werden die Weihnachten da sein, und ich hab noch keinen Adam und keine Eva. Kirchrigler, ich kann Dir nit helsen, Deine Tochter muß her — den Adam will ich nachher schon auftreiben."

Der Richter hatte es gehört und trommelte mit ben Kingern auf bem Buchbedel. Er trommelte einen Marich, und als er ihn ausgetrommelt hatte, ichlog er bie Finger gemächlich in die Fauft hinein, und hob ein wenig den Brautopf. "Schneiber," fagte er bebachtfam, aber mit einem Tone, ber ben Director nicht allzuviel hoffen lieft, "bas Parabeisg'fpiel ift in Rechten und Sitten aufgekommen und ich halt' was b'rauf und ich bent', fo lang ich ber Gott-Bater bin, wird ber Namen Gottes nicht eitel genannt werden bei unferm ehrfamen G'ipiel. Der Erzengel Michael hält sich gleichwohl auch brav; über den Lucifer läßt sich auch nichts Uebles fagen, nur thust mir mannigsmal bie Bungen ein wenig zu viel hervor. Das barf nit fein. Schneiber; ber Lucifer ift ein Engel Gottes gewesen, und ift er aleichwohl burch feine Sund' häßlich geworben, fo lefe ich boch nirgends in ber heiligen Schrift, bas er beswegen bie Bungen heraushängen hat laffen. Nachher, Schneiber, thust mir auch mit ber glühenden Ketten ein wenig zu viel herum, daß man oft sein eigen Wörtel nit versteht. Rur baß ich Dir's fag', fannst es bessentwegen halten, wie Du willst, machst sonst Deine Sach' recht brav. - Ift so weit Alles in der Ordnung, — bis auf die Abam und Eva, bas aber ift Dir ein leichtsinnig Bolt! Weißt ja, wie er allfort Hallotria treibt, wie er sie halft. Freilich, 's ist so bas alt' Berkommen und man kann's nit andern, barf's nit andern, jedochhalben meine Tochter geb' ich nit her bazu."

"Wenn ich aber einen recht sittsamen Abam that wissen?" bemerkte ber Schneider.

"Ist der Abam wie er will, meine Tochter geb' ich nit her!"

"Aber Eine muß bod) wohl sein, Nachbar. Und wenn ich, so was man sagt, ber Spieler-Hauptmann bin, so kann ich boch hergehen und kann Dich anreben: Gott-Bater, jest aber gleich auf ber Stell erschaff' mir eine Eva!"

Der Dorfrichter lächelte ein wenig, suhr dann aber gleich wieder ernsthaft sort: "Na, na, Schneider, gescheiterweise; wenn Ein's auch das Hallotriren nit abbringen kann und das Halsen, und was noch so mitgeht, und was die jungen Leut leicht auf zeitlich und ewig versühren kunnt', so läßt sich das Ding doch anders machen. Und so sag' ich Dir Eins, wenn ich Dir nit Zwei sag': Meine Ada kannst haben als Adam; für eine Eva dafür sorgst Du; nacher sollen sie machen all Zwei, was sie wollen."

Jetzt trommelte ber Schneiber. Und als er eine Weisc getrommelt hatte, stand er auf und sagte: "Wie Du meinst, Richter. Wenn, da wir's vierzig Jahr' in Zucht und Ehren mitgemacht haben, jetzt das alt' Herfommen auf einmal nit mehr sittsam genug ist, so — und daß g'rad Deine Tochter um so viel besser als wie Andere, daß — und Du glaubst, daß Einer mit so zwei Mädeln als Adam und Eva vor der Leut' Augen Wohlgefallen sindet, wenn — je nu, meinetwegen."

"Schneiber," versetzte der Kirchrigler darauf, "verdrießlich darfst mir deshalb nit werden. Einer so heiligen Sach' wegen heben wir keine Feindschaft an, und ob der Abam so ein Halterbub, oder ob's ein Mädel ist, das wird den Leuten just gleich sein."

"Glaub's nit," entgegnete ber Schneiber, "will aber sehen ob's geht; ich thu', wie ich kann; und bank Dir Gott, daß ich mich auf Deine Tochter verlassen kann, so ober so. — Gelobt sei Jesu Christ!"

Der Schneider war fort. Der Dorfrichter schmunzelte ein wenig. So hatte er wohl auch das durchgesetzt, seine Tochter konnte mitspielen und war ungefährdet. Mit sich zusrieden, zwickte er die Augengläser auf die Nase, schlug das Buch auf und sein Auge siel auf den Bers: "Und Gott sprach: Lasset uns Menschen formen nach unserm Ebenbilde. Als Mann und Weib erschuf er sie."

Da kam Aba von der Christenlehre heim. Sie war hold und frisch, ein aufblühendes Ros'lein mitten im Winter. Als sie durch die Stube ging, hatte sie die rechte Hand verborgen unter der Schürze.

"Nu, Mabel, was hat er heut' gefagt?" fragte ber Alte. "Bum Kammerfenster that er mir tommen —"

"Wer, der Pfarrer?"

Der Schreck stieß dem Mädchen schier das Herz ab in diesem Augenblicke. D Gott, sie hatte an ganz jemand Andern gedacht, wie Ein's nur so gedankenlos was daherreden kann.

"Nu, weißt es ichon," fuhr ber Bater fort, "in's Parabeisg'spiel kommst heuer hinein. Richt Dir ein weißes Söselein zusamm'!"

Aba war verwirrt; sie glaubte ben Bater nicht verstanden zu haben; ein weißes Höselein trug in diesem Spiele boch nur der Abam.

Dem Schauspielbirector felbst lag baran, bag er ben Leuten bewies, ber liebe Gott sei ein Schneiber gewesen und habe gleich die ersten Menschen mit einem neuen, schneeweißen Leinenanzug bedacht —.

Die Zeit nahte. In der großen Tanzstube des Wirth-Franzl wurden Proben gehalten; allein der Kirchrigler ging nicht zu den Proben; er wußte seine Rolle auswendig von Wort zu Wort, er war seiner Sache sicher. Er kümmerte sich auch sonst nicht um die Vorbereitungen, nur Ada fragte er ein paarmal, wie der Adam gehe. Nun, der ging gut; eine Eva war auch gesunden, und so übten sie sich Tag für Tag, und dann kam St. Michael mit dem flammenden Schwert und trieb sie hinaus von der Bühne und hinein in die Rumpelkammer zu den alten Pserdegeschirren und zum rostigen Sisen.

Der Lucifer-Schneiber und der Erzengel Bader waren unermüblich thätig. Es galt neue Decorationen aufzustellen und neue Costüme zu bereiten. Für St. Michael war aus dem Kreisstädtchen eine Feuerwehrhaube verschrieben worden. Bu einem Schilde wurde ein mächtiger Blechhasenbeckel tauglich gemacht, auf welchen der Bader mit rother Farbe den "jüßen Namen" malte. Der Schulmeister drillte seinen Chor, denn es sollte sowohl Gesang bei offener Scene als Musik in den Zwischenacten sein. Der Adam selbst hatte im Baradiese eine Hymne und zwei Vierzeilige zu singen, und dazu kam ihm Aba's liebliche Stimme wohl zu statten.

Die Tochter bes Dorfrichters war ja Kirchensängerin zu Wensgau, und auf ihren holben Tönen glitten an ben Sonnund Feiertagen die gottseligen Gedanken aller Männer und jungen Bursche in ben Himmel hinein. Wenn oben gesagt worden ist, wer ben Kopf und die Glieder der Gemeinde vorstellte, so muß hier nachgetragen werden, wer ihr Herz war. Und das Herz der Gemeinde, an das sich all das junge Blut herandrängte und von dem aus alles Sute und Barte kam, war Ada, die Kirchensängerin, die allgeliebte und viel umwordene Tochter des Dorfrichters.

Alex, bes Schulmeisters Sohn, hatte brin in der großen Stadt viele Mädchen gesehen, aber keines war ihm in seinen Studien so hinderlich, als Aba von daheim. Es ging mit jonderbaren Dingen zu, in allen Büchern und Schriften, aus denen der strebsame Student mathematisches und technisches Wissen schwere, war Aba, die Dorfrichters-Tochter. Er hatte einmal in den Ferien auf dem Chore ihren Gesang mit der Geige begleitet, und seither begleitete seine Seele das Gedenken an sie auf allen Wegen.

Dann hatten sie die Ringlein getauscht und — boch jett ist bas Christfest ba und ber Tag zum Paradeisg'spiel, jett ist teine Zeit für solche Geschichten.

Schon am Christage Abends tamen Beiber und Rinder aus den Nachbarorten an und nahmen Herberge in Bensgau bei Bekannten und Bermandten.

Nach dem Segen in der Kirche schleppten die Musikanten Bauken und Trommeln, Baßgeigen und Blechinstrumente in das Wirthshaus. Wer aber sonst auf den Tanzboden wollte, der wurde zurückgewiesen. Es war die Generalprobe und Adam und Eva spielten in ihrem neuen Costüme.

Der Kirchrigler ging, eine Pfeise rauchend, die Dorfgasse auf und ab. Er wollte zeigen, daß er nicht einmal auf die Generalprobe anstehe, daß der Gott-Vater bereits in sein Fleisch und Blut übergegangen sei. Dann setzte er sich in's Gastzimmer zum Herrn Pfarrer und redete mit vielbedeutendem Kopfnicken davon, wie das wohl was Großes und Ehrendes sei für Wensgau, daß das Gedenken an die ersten Tage und Dinge der Welt alljährlich so würdig begangen werde. — "Das wird Einer nirgends so sinden und da mag Einer gehen schon gleich so weit als er will. Und wollten sie das Varadeisg'spiel auch wo anders aussisihren, so dürfen sie's gar

nit, ber Bischof erlaubt's nit, gelt? — Beil's halt nirgends jo schön und feierlich g'halten werden that, wie da bei uns in Bensgau."

Def ftimmten wohl Alle ein, die an den Tischen herum fagen.

Der andere Tag begann in neuer Erwartung. Der Bors mittags-Gottesbienst war furz und theilnahmslos, ber nachmittagige Segen fand gar nicht statt.

Mit luftigem Geschelle kamen Schlitten von den Nachbarbörfern und von weiter her, und die Gaststuben des Wirthshauses füllten sich, und endlich drängte sich Alles die Stiege hinauf in den großen Tanzboden.

Der Eintritt war frei. Vor Jahren fiel es einmal dem Krämer Louis ein, man könne ja zum Paradeisg'spiel Eintritt zahlen lassen, das gebe gewiß eine bedeutende Summe, womit man einen großen Theil der Gemeinde-Auslagen bestreiten könne. Auf diesen Vorschlag entgegnete der Dorsrichter: "Sind wir denn eine Bettelsomödianten-Gemeinde? Das alte, ehrwürdige Hersommen, das Erbe von unsern Vorsahren sur Geld verschachern! Das wär' doch ein ewiger Schandsteck sür Wensgau! So ein Krämerjud' thät gar den Adam und die Eva im Paradeis verkausen und den lieben Herrgott noch dazu!"

Der Lucifer-Schneiber stieß ben Krämer heimlich, bag er still sein moge, und so ist Thur und Thor zum Paradeisg'spiel offen geblieben bis auf den heutigen Tag.

Bor Allem waren alle Dorfftühle und Banke versammelt auf bem Tanzboden bes Wirth-Franzl. Gegenüber der Thür ging ein dunkelrother Borhang nieder, auf welchem verschiedenartige und planlose Flecken und Flicken wohl das Chaos versiunlichen sollten, das vor der Schöpfung herrschte. Durch ein paar Dachfensterchen fiel noch ein wenig Tageslicht, boch waren die zwei Kerzen nicht überflüssig, die vor dem Borhange brannten und unter der Aufsicht zweier Jungen standen, die mittelst eines weißen Schirmes je nach Bedarf Licht und Schatten auf die Bühne bringen sollten.

Unmittelbar hinter biefen Kindern des Phöbus kamen die Jünger Polyhymnia's — der Schulmeister mit seiner singenden, Klingenden Schaar. Und an diese drängte sich, nach möglichst vortheilhaften Plätzen ringend, das Publikum in Hausen.

Zur selben Stunde noch schleppten drei bereits halbscoftümirte Männer eine bauchige Getreidemindmühle durch den Zuschauerraum und hinter den Vorhang. Kein Mensch wußte, wozu hier dieses Geräthe dienen sollte, nur der alte Schuster Wenz behauptete, die Windmühle brauche der Gott-Vater zum Windmachen, und den Wind zum Wettermachen, und aus dem Wetter entstünde Luft und Wasser und Alles, und nicht das Wort war im Ansange, sondern die Windmühle.

Der Zuschauerraum hatte sich gefüllt und man war halb und halb zur Auhe gekommen; die Leute slüsterten erwartungsvoll oder machten gar heimlich Späße, oder schwiegen. Der Herr Pfarrer und die Bornehmeren aus den Nachbarschaften saßen in der vordersten Bank; die Großen von Wensgau waren noch kaum gesehen worden; ihre Thätigkeit war ja hinter dem Borhange. Der Kirchrigker war noch gar nicht da, und die Musikanten hatten schon den dritten Marsch gespielt, als er in einen langen, schwarzen Mantel gehüllt, durch den Saal schritt. Alles drängte sich, ihm eine Gasse zu machen; Viele grüßten, die Weisten blickten ihn still und ehrsurchtsvoll an; er sah weder nach links, noch nach rechts, er sühlte bereits den Gott-Bater in sich, und unter dem eng

zusammengezogenen Mantel trug er ben langen, weißen Bart und das göttliche Kleid. Er hatte sein Costüm zu Hause, zog sich stets zu Hause an; es schien ihm entwürdigend, bei den Andern in der Garderobe sich vorzubereiten. Er mußte sich immer und allerorts als ganz und vollständig zeigen, seiner erhabenen Rolle wegen sowohl, als wegen seines Dorfrichteramtes.

Hinter bem Vorhange klingelte es, da schwieg die Musik. Es war lautlose Stille, die Rückwärtigen standen bereits auf den Zehen und behnten ihre Hälse.

Es klingelte wieber, und ber Borhang schrumpfte nach aufwärts zusammen.

Den Augen ber Zuschauer bietet sich nichts Geringeres bar, als ber Himmel. Der Hintergrund ist blau und mit Sternen besetz; vor demselben steht der goldene Thron Gottes, er ist leer, aber drei Kerzen brennen an seinem Fuße. Ganz im Vordergrunde auf Wolkenballen liegen mehrere kleine und erwachsene Engel in Strumpshosen und mit goldenen Flügeln an den Schultern. Einige schnarchen, Andere erwachen eben, richten sich halb auf und reiben sich die Augen.

"Se!" schreit Einer, "heut' ift blauer Montag; wer nit aufstehen will, ber bleib' liegen!"

Ein Anderer: "Wenn's der Gott-Bater sieht, so werden wir unsere Fetten friegen."

Der Erste: "Der Gott-Bater ist heut' nit zu haus, ber ift auf die Ster gegangen aus; ber ist gegangen die Welt erschaffen, und will mit himmel und Erben noch bis Samstag fertig werden."

Alle erheben sich in toller Freude: "Nachher haben wir nicht vonnöthen, den ganzen Tag zu singen und beten, nachher laßt uns jubiliren und musiciren und hallodriren, und schieben wir geschwind bie Wolken zusammen, bag wir einen schönen Tanzboden friegen in alle Ewigkeit, Amen."

Der Erzengel Lucifer tritt auf mit golbenem Spieß und Schilb und schwarzen, fliegenden Haaren; das Antlit ift scharf und bämonisch, obwohl man hinter der fühnen Malerei das harmlose Gesicht bes Schneibers nicht ganz vermißt.

Der Erzengel Lucifer: "Da habt Ihr Recht, Ihr englischen Brüber, tanzet und spielt und fingt lustige Lieder. Wenn ich Ener Herr und Gott-Bater war': alleweil lustig thäten wir sein, gebrat'ne Hendeln und ben besten Wein und Feigen und Cibeben wollt' ich Euch geben. Aber ber alte Herr ist ein Brummbar, der kieselt alleweil an seinem weißen Bart —"

Und so geht es fort. Lucifer zettelt gegen Gott-Bater eine Empörung an. Als Zwischenspiel kommt ein englisches Knäblein dahergeflattert und erzählt mit geflügelten Worten die Geschichte der Schöpfung und wie "mitten im Paradeis steht ein einschichtiger Mann, der mag sich die Zeit nit vertreiben, eine Ripp' hat er, die er nit brauchen kann, damit thut ihn Gott-Bater beweiben."

Aber ber Aufstand wächst, benn Lucifer verspricht auch ben Engeln im Himmel basselbe, was Gott-Bater im Parabiese bem Einschichtigen thut, und ba entsteht ein wilbes Gejohle; eine schrille Musit fällt ein und Lucifer setzt sich stolz auf ben göttlichen Thron.

In demselben Augenblicke hört man ein dumpfes Donnern, die Lichter am Throne verlöschen und im Hintersgrunde zeigt sich im Glanze mit wallendem Haar und Silbersbart hoch und hehr — Gott-Bater. Er steht auf Wolfen; er ist gehüllt in ein weißes langes Kleid, sein Haupt strahlt, sein Auge leuchtet, aber er spricht noch kein Wort; langsam erhebt er seine rechte Hand und winkt. Da erwacht von

Neuem das Donnern — es ist das Rollen der Windmühle; es bligt, denn die zwei Lichtknaben vor der Bühne fächeln mit ihren Schirmen. Da naht der Erzengel Michael mit dem flammenden Schwerte, dem Hafendeckelschild und der Feuerwehrshaube, und verstößt Lucifer mit seiner ausständischen Schaar aus dem Himmel in die unterste Hölle. Dann setzt sich Gott-Bater auf seinen himmlischen Thron und begrüßt mit tieser, grollender Stimme, die durch den Bart sast erstickt wird, seine Getreuen und verkündet, daß "die Welt fertig mit Sonne, Mond und Stern', und morgen ist Ruhetag, der Tag des Herrn!"

Da singen die Engel im Chor: "Ehre sei Gott bem Bater und dem Sohn und dem heiligen Geist im höchsten Thron; Lob und Preis sei der heiligsten Oreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit."

Damit schließt ber erfte Act.

Manch' Knäblein ober altes Beiblein unter ben Zusichauern hat während des Spieles vor Rührung geweint, oder wohl auch gekichert über das Treiben der Engel, über so manch' spaßhaftes Bort, das im Himmel gesprochen worden. Nun sind sie Alle wieder ruhig und in neuer, andächtiger Erwartung. Wieder spielt die Musik, wieder tont das Klingeln und wieder schrumpft der Borhang zusammen nach auswärts.

Udam steht mitten in den Rosensträuchen des Paradieses. Er hat ein schneeweißes Beinkleid und ein kurzes Jäcken an. Das junge Gesicht ist wie Wilch und Blut, die blauen Augen lächeln so unschuldig, die dunkeln Locken wallen lose über die Achseln nieder. Es ist ein schöner Jüngling, man merkt es gleich, daß ihn der liebe Gott selbst erschaffen hat als Musterbild für die Tausend und Willionen Andern.

52 e. 15 Ŀ.

15. Ţ. ĉ.

"Das ift die Aba, bes Kirchrigler's Aba!" flüftert Alles. Wer wird aber nun die Eva fein?"

Abam singt zuerst, bann spricht er laut mit sich felbst, und nennt die Blumen und Früchte, die um ihn find, und eine Anzahl Thiere. Man hört verschiedene Bogelstimmen, ben Rufut, bie Amfel, bie Bachtel, ben Finfen; man hört aus der Ferne das Bellen ber Rebe; man bort das Bifden ber Schlangen, bas Pfeifen ber Babichte; man hört bas Säufeln bes Windes in ben Gebuichen und bas Raufchen eines Bafferleins.

Abam treibt Spiele mit ben Blumen; er gerknittert ein Magliebchen, rupft die Bluthenblatter aus und fagt babei: .. Soll ich? foll ich nicht?"

Da theilt sich plötlich ein Rosenbusch, Gott-Bater steht ba und ruft: "Abam, bift Du allein, wo ist die Eva Dein?"

"Berr, fie ichläft bort hinter bem Strauch, ich weiß nicht. foll ich fie weden auf."

"Wenn fie ichlaft, fo lag fie ichlafen, fie mird Dir icon noch geben zu ichaffen. - Abam, ich bin Dein Berr und Gott, und daß ich mich überzeug' von Gurer Treu', fo trag' ich Guch auf ein Gebot. Siehst Du, bort am Wiesenfaum, Abam, fteht ein Apfelbaum. Davon mußt Ihr fein Aepflein brechen, die Stengel thun ftechen, die Frucht ift ber Erkenntnig Sam', der Unschuld Tod und des Lebens Noth. bie that Euch ichauderlich machen erbrechen."

Abam verspricht, daß er ichon aufpaffen werbe. Sierauf giebt ihm Gott-Bater noch einige väterliche Lehren, die in biesem Kalle eigentlich mehr auf die Dorfjugend im Allgemeinen gemungt find, als auf ben burchwegs noch harmlofen Abam.

Die Thierstimmen schweigen, man hört wieder den Engeldor und Gott-Bater verschwindet hinter dem Rosenbusch. Nun geht Abam bennoch, die Eva zu wecken; man hört sie flustern hinter bem Strauch. Der Borhang fällt.

Da trat jett ber Lucifer-Schneiber zum Gott-Bater und indem er sich für seine nächste Scene zwei Hörner am Haupte befestigt, sagte er: "Kirchrigser, weil's schon spät wird und Du's nit gewohnt bist so lang' im Wirthshaus zu bleiben, und Du etwa gern nach Haus gingst, weil Dein Weib, hör' ich, auch nit ganz wohl ist, so spiel' ich im letzten Act Deinen Austritt, wenn's Dir recht ist; es sind nur ein paar Worte zu sagen und hab' selbunder sonst auch nichts mehr zu thun."

"Ich spiel' meine Rolle, wie's ber Brauch," entgegnete ber Kirchrigler.

"Deine Tochter that ich Dir nach bem G'fpiel schon in's Haus begleiten," sagte ber Schneiber.

Da fah ihn der Bauer befremdet an: "Was hast benn? Ich spiel' meine Rolle wie's der Brauch!"

"Rechtschaffen schön, Dorfrichter," versetzte ber Spielshauptmann etwas verwirrt, "aber — wenn was sein sollt', weißt, sibel aufmessen thu' mir's nit; ich hab mir einzig nit anders zu helsen gewußt — und bas mußt bebenken, ich hab' gethan, wie Du's hast haben wollen." Die Hörner saßen sest, es klingelte, ber Schneiber eilte bavon; ber Gott-Vater sah ihm nach und schüttelte seinen eisgrauen Kopf.

Der Vorhang zuckt krampshaft empor, da geht eine Bewegung durch das Publikum. Der Rachen der Hölle hat sich vor ihm aufgethan. Ueberall ist schwarzer Rauch, sind blutrothe Flammen, Drachen, Kröten und andere Unthiere, phantastisch gemalt von dem sehr talentvollen Erzengel-Bader. Mitten in der Hölle steht eine schnaubende Esse und eine glühende Fleischbank mit Haken, Rangen und Messern. Bon

allen Seiten hört man heulen und zähnklappern, und bie Lichtjungen vor der Bühne haben die weißen Schirme gegen rothe verwechselt. Unter fürchterlichen Mißtönen trappelt nun eine Schaar von Teuseln heran, mitten unter diesen der Fürst der Hölle, Luciser, der sich sosort auf den Thron, die glühende Fleischbank setzt. Er sieht ganz anders aus, als weiland im Himmel; die Farbe seines phantastischen Anzuges ist kohlschwarz und blutroth, um die rollenden Augen ziehen sich ein paar schwarze Ringe, und um das wüste Haar mit den wildragenden Hörnern schlingt sich eine goldene scharfgezackte Krone. Die linke Hand schleppt eine mächtige Kette, die rechte hält als Scepter eine breispießige Osengabel.

Die Teusel umschwärmen seinen Thron und bedrängen ihn, sein im Himmel gegebenes Bersprechen zu halten: "Berbraunt sind die Hendeln, im höllischen Feuer gebraten, der Bein ist hier auch nicht gerathen, 's ist eine viel zu heiße Zeit, und verdorben ist uns alle Lustbarkeit."

"Der Alte, Eisgraue oben ift Schuld," entgegnet ber Lucifer mit rauher, schnaubender Stimme, "aber nur Geduld, Leutchen, nur Geduld; giebt's schon in der Höllen nichts zu lachen, so fahren wir in's Paradies, bort lebt ein Männlein und ein Weiblein, die sollen uns Unterhaltung machen." —

"Die Eva ift die Aepfel gern."

Run wird der Beschluß gefaßt, das Menschenpaar im Varadiese zu verführen. "Wer kann gut kriechen, hat eine glatte Haut und schmeichelnde Augen?" — "Ich, Herr!" rusen Alle. — "So mag wohl Einer als Schlange taugen. Leicht braucht sich Einer nit viel zu strapaziren, die Eva läßt sich gern verführen."

Buweilen hüpft ein leichtfüßiger Luftigmacher hervor und giebt Schwänke gum Beften, die fogar zweideutige Anspielungen

auf mißliche Gemeinbezustände zu Wensgan enthalten. Soll nicht sein das, und der Gott-Vater in seinem Winkel ist sehr ärgerlich barüber. Mit dem Schneider wäre er heute zufrieden, der hütet sich sorglich vor aller Uebertreibung. — Ein recht braver Teufel diesmal, sagt er zu sich selbst, aber den Lustigmacher hätt' ich gute Lust davonzujagen.

In der Hölle wird noch eine Weile Spectakel getrieben. Im Vordergrunde ist ein Teufelchen, das rührt in einem Ressel Schwefel und Bech durcheinander und denkt sich dabei die sieben Todsünden aus. Und wie es sie fertig hat, theilt es dem Höllenfürsten seine Erfindung mit. Lucifer entgegnet: "Deine Erfindung wird werden probirt bei den Menschen auf Erden, und schlägt sie ein, so sollst Du in der Höllen mein Minister sein."

Mit einem fürchterlichen Lobgesang auf ben Höllenfürsten schließt ber Act.

Das Publikum ift sehr befriedigt und Alles, auch der Theil, der die Komödie schon ein duzendmal mit angesehen, ist gespannt auf den "Ausgang". Die Burschen interessiren sich sehr für die bisher noch räthselhafte Eva; Andere freuen sich auf die Schlange und die Apfelgeschichte, und die älteren Männer und Weiber harren der Scene, wo Gott-Vater im heiligen Zorn den Adam ruft, den Fluch des Elends und des Todes ausspricht, und wo St. Michael sommt und das gefallene Menschenpaar, das nun mit Schrecken die Blößen bemerkt, die es sich gegeben, aus dem Paradiese treibt. Dann kommt zuletzt noch in bildlicher Darstellung das Thal von Weusgau, in welchem die Verstößenen, Abam und Eva, sich ein Haus dauen — das erste Haus zum Dorse Weusgau!

Gott-Bater ruftet sich hinter seiner Leinwandblache zur großen Scene. Der göttliche Zorn wird ihm heute nicht schwer

81

werben, benn nicht allein die Anzüglichkeiten bes Luftige machers haben ihn verstimmt, sondern vielmehr noch ein kleiner Berstoß, den er selbst im Spiele gemacht. Er hatte statt Adam einmal Ada gesagt und dadurch unter den Zuschauern ein Gesicher erweckt; er trug das m wohl durch einige hm! hm! nach — aber es war und blieb satal, und einem Gott-Bater, wie der Kirchrigler'sche, sollte so etwas nicht vassiren.

Nun tam der Erzengel Michael von der eigentlichen Garderobe auf Gott-Baters Seite herüber, denn das war die himmlische, von wo aus die Beiden aufzutreten hatten. Der Richter zankte mit dem Bader der Feuerwehrhaube wegen, die er nicht für passend fand, als sich der Vorhang aufthat.

Das Paradies mit dem Rosengarten und in der Mitte ein Apfelbaum. Wieder die Thierstimmen und das Wasserrauschen. Abam und Eva treten sich umschlingend auf. Die Eva ist eine schöne schlanke Gestalt in einem zarten, weißen Ueberwurf; ihre Wangen sind blüthenroth, ihre Locken sind blond und ihre dunklen Augen blicken innig und sehnsuchtspoll dem Adam in die seinen.

Die Zuschauer sind überrascht — das ist ein ganz fremdes Mädchen, kein Mensch kennt es. Der Gott-Bater guckt wohls gefällig zwischen ben Tuchwänden hervor.

Eva steht still und blickt gegen ben Apfelbaum. Abam will weiter. "Komm, meine Suße, es singen die Böglein, wir wollen mit ihnen loben den Herrn!"

"Abam, ein Frühstud hatte ich gern," entgegnet Eva. Der Kirchrigler stutt ein wenig über die schöne, fast mannliche Stimme.

Eva fährt fort: "Ei, schau, lieber Mann, wie find bie Aepfel so weiß und roth!"

"O fomm' mit mir, es ift ein Berbot! Wer von diesem Baum genießt, der ift den Tod."

"Das kunnt ich nit glauben auf alle Mittel und Beif'."

"Gott hat's felber gesagt, ihm sei Ehr' und Preis!"

"Aber wenn ich Dich bitt', wenn ich Dich gar schön bitt', ich weiß, Abam, so versagst mir's nit!"

Der Dorfrichter hinter den Borhängen spitt die Ohren und macht immer größere Augen. Das Ding kommt ihm jetzt gar nicht richtig vor.

"Siehst Du," fährt Eva fort, "ba oben die schöne. Schlangen!"

"O Eva, liebste Eva mein, laß Dich nur nicht fangen!" "Die Schlange lacht so süß herab, sie thut uns ein Aepflein brocken."

"D Eva, liebste Eva mein, so lag Dich doch nicht persocken!"

"Und wenn ich Deine liebste Eva bin —" sie blickt ben Abam schmachtend an.

Dem Dorfrichter' geht es heiß und kalt über ben Rücken. "'s war boch aus ber Beif'," murmelt er, "wenn er's richtig that sein."

"Und wenn Du meine liebste Eva bist," sagt Abam, "so laß ich Dich nimmer verberben." Da lispelt die Schlange: "O effet, Ihr Kinder, esset die Frucht, Ihr werdet beswegen nit sterben."

"Und wenn ich Deine liebste Eva bin" — versetzt diese wieder und neigt fich zu Abam, und ihre Lippen berühren die seinen.

"Du Lotter, Du Schulmeisterischer!" führt jetzt ber Kirchrigler los, reißt bem Erzengel bas rothe Schwert aus der Hand, stürzt mit demselben auf die Bühne: "Ist mir das eine Urt, Ihr nichtsnußig Bolk! Auseinander! Ich leid's

nicht, und eher hau' ich bas ganze Parabeisg'fpiel zum Teufel!"

Die beiben jungen Leutchen fahren erschrocken in die Rumpelkammer hinein; im Zuschauerraume ist ein Geflüster und Gekicher und bald darauf ein gellendes Gelächter.

"Wart', Schulmeisterbub! Wart', Du Himmel-Schneiber, Dir mess 'ich's"! ruft der Erzürnte und poltert den Fliehenden nach. In demselben Augenblicke werden die Lichter ausgeblasen; da stößt der Gott-Vater im Finstern an die Wind-mühle, an den himmlischen Thron und an die höllische Fleischbank, an alles Mögliche, und die Bedrohten gewinnen Zeit, sich in Sicherheit zu bergen. —

Die Komödie war aus; sie war noch nicht aus, aber sie war aus.

Es war ein unfägliches Gehetz und Gelächter im Dorfe Bensgau. Der Gott-Bater war vernichtet für immerdar, allein dieser Umstand sollte der Herrlichkeit des Dorfrichters nichts anhaben. Der Kirchrigler hatte in derselben Nacht kein Stündlein geschlafen, und am andern Morgen noch vor dem Frühstick ließ er seine Tochter zu sich bescheiben.

"Haft mir eine saubere Ehr' gemacht gestern!" suhr er sie an; "hast es brav heimlich gehalten, was Du für eine Eva sollt'st haben; und das ganz' Dorf, die halb' Welt hat's gestern gesehen, was Du für ein leichtsinnig Ding bist — nit so viel (er zeigte auf die Spitze seines Fingernagels), nit so viel besser wie die Andern. — Dirn', ich straf' Dich! — Ehr' und Rechtschaffenheit muß sein in meinem Haus, und was unrecht ist geschehen, das soll zu Rechten werden. Heiraten mußt ihn, den Schulmeisterischen!"

"Jesus Maria, Bater!" rief bas Mäbchen und fiel bem Alten um ben Hals, "ich bank' Guch zu tausenbmal."

"Was," sagte ber Alte, einen Schritt zurücktretend, "Du willst ihn heiraten, ben Bettelstubenten, ben Stadtspatzen! — Du die einzige Tochter bes Kirchriglers von Wensgau!"

"Aber auch Alex ift mein einziger Sohn," rief die Stimme des Schulmeisters durch die halbgeöffnete Thür herein, und nun kam gar der Schulmeister selbst festtäglich gekleidet nach, und an seiner Seite der Pfarrer und der Schneider. "Wein Einziger," suhr der Schulmeister fort, "für den ich meinen ganzen spärlichen Erwerd eingesetzt habe, daß er was Rechtes hat lernen können. Gott sei Dank, fleißig, brad ist er geblieben. Die Studienzeit ist für ihn nun zu Ende; gestern erhielt er das Anstellungsdecret als Hilßingenieur bei der neuen Eisenbahn. Kirchrigler, ich din hier, daß ich Euch für meinen Alex um die Hand Eurer Tochter bitte."

War ein Ausweg? Hatten sie es nicht gehört, wie er zu Aba rief: "Heiraten mußt ihn!"? — Zudem wird sein Hans balb vom Militär zurücklehren und Haus und Hof übernehmen; ber bilbet sich zuletzt gar was ein auf seine Schwester, die Frau Ingenieurin.

Der Dorfrichter ließ ben brei Herren Wein und Brot bringen, aber er sagte nicht Sa.

Er sagte aber auch nicht Nein. Er sagte: "Bollen schon noch reden davon. Daß ich der Sach' nachgerade entgegen wär', dasselb' ist just nit. — Dir, Schneider, aber sag ich's: Das letztemal ist's gewesen; das Paradeisg'spiel wird nit mehr ausgeführt!"

"Hi, hi, jest erst recht!" lächelte ber Lucifer-Schneiber. Er hats aber anders gemeint. Es geschah thatsächlich der Wille des Alten, das Spiel ist öffentlich seitdem nicht mehr gegeben worden.



## Der Kichter.

a mühen wir uns ab, grämen uns Tag und Nacht einer besseren politischen Existenz wegen. Und wir vergeuden mit diesem Mühen und Ningen alle unsere Stunden, die eigentlich dem Frieden und dem Geistesleben gehören, und wir erreichen sie doch nicht, die Freiheit, die wir meinen.

Mein Bölklein ift besser bran. Seine Nahrung und übrigen Bedürfnisse wachsen aus dem Boden, auf dem es lebt. Die Regierung bezieht von ihm die Steuern und die Burschen für das Heer, sonst kümmert sie sich nicht viel darum; es darf treiben, was es will, und so macht es seine Republik.

Nun burfte es intereffant fein zu feben, wie die Leute bas anftellen.

Febes Hochthal, jede Gemeinde ist von Nachbarthälern und Nachbargemeinden ziemlich abgeschlossen; da ist die Welt mit Brettern verschlagen ringsum. Und da giebt es Zustände im Thale, die eines gemeinschaftlichen, von einer tüchtigen vertrauenswürdigen Kraft geleiteten Kopfes bedürfen, und dazu wählt sich das Bölklein in jedem dritten Jahre seinen Bräsidenten; er heißt zwar nicht Bräsident, er heißt Richter, aber er hat im Thale so viel Accht und Macht wie der Herr in Nordamerika.

Ich führe einen solchen Mann vor. In Steinbach haben sie in diesem Jahre den Graben-Națel zum Richter ernannt. Der Graben-Națel ist ein Chrenmann; gleich bei der Wahl hat er gesagt: "'s thut mich freuen, Nachbarn, daß Ihr auf mich das Bertrauen set, und ich will's halt probiren, aber das sag' ich, Ihr müßt jett essen, wie Ihr Euch einbrockt habt, und ich geh' nicht, bis die drei Jahr aus sind. Nehmt's Euch zusamm', daß eine Ordnung ist, sonst mach' ich Euch ein Spektakel!"

Deswegen unterscheibet er sich boch nicht von den Anderen; er trägt seine braune Knielederhose und seine blauen Strümpse und sein Lodenjöpplein wie jeder Andere. Wenn sein Weib auch sagt: "Alter, aber jett mußt Dir wohl fleißig die Hosen slicken lassen, es kommen alleweil Leute her!" so entgegnet er: "Das mußt Du schon besser wissen, aber ich mein', sie kommen nicht der Hosen wegen."

Ein sehr wahres, vernünstiges Wort! sie kommen nicht ber Hosen wegen. Da kommen Nachbarn, sie sind im Streit wegen einer Grenzscheide oder einer Schuld oder gar wegen Schlägereien. Sie setzen sich zusammen zum Tisch, oder wenn diesen die Bäuerin als Nudelbrett benützt, um die Speckknödeln zu machen, so setzen sie sich zusammen auf den Herd. Und der Richter setzt sich auch auf den Herd und legt zuweilen eine glühende Rohle in sein Pseislein und bläst eifrig den Rauch heraus, und siehe, so mitten im Rauche bildet sich das Urtheil und der Ausgleich, und noch bevor das Pseislein auszehrannt ist, reichen sich die Parteien die Hände und sind einig Dann legt ihnen der Richter einen Laib Brot vor: "Schneidt's Euch ab einen braven Klotz, bei der balketen Rederei kommen Einem frei die Schaben in den Magen."

Richt gang fo gemuthlich endet ber folgende Fall:

Bringt ein Bauer einen Jungen, ber blaue Flecken im Geficht und Blut in seinen zerzausten Haaren hat und bem bie Banbe mit einem Strick gebunden find.

"Sei so gut, Ragl, jest mas ist zu machen mit bem Salbpelzer ba, bem Rnecht hat er bas Gelb gestohlen!"

"Schon, schon!" brummt ber Richter, "hat er's geftanden?"

"Und was ich ihn schon geschlagen hab' mit dem Haustiel, und was ich ihn schon treten hab'! auf den Boden hab' ich ihn geworfen und auf ihn gesprungen bin ich und der Knecht hat ihn beutelt, daß schon Alles hat gestaubt — aber er gesteht's nicht und er sagt's nicht, wo er das Geld hat."

Der Junge steht ba und schaut seinen Ankläger an und dann den Nichter — er will was sagen, doch er bringt kein Wort hervor.

Aber ber Richter stellt sich mit geballten Fäusten vor den Jungen und mit einer fürchterlichen Stimme schreit er': "Höllsagera, jetzt auf der Stell' sag', wo das Geld ist, oder ich schlag' Dich nieder wie einen Ochsen, Du Kreuzsikraments. Kerl, Du vermaledeiter!"

Da stürzt der Angeklagte auf seine Kniee: "Ich — ich sag's schon — unter dem Brunntrog wird's halt sein, oder im Stall wo."

"Bas ist das für ein Herumreden, du Himmelherrgott's!" "Ja, ich sag's schon, unter der Bodenstiegen wird's halt sein."

Der Junge schluchzt und faltet bittend die Hände, aber ber Richter ist gar streng in seinem Amt, er läßt ben Dieb auf eine Bank legen. Das arme, vielfarbige Beinkleid ist unschlofig an bem, was ba zu sühnen ift, barum muß es

herab, und ber Richter fommt nun mit bem Birfenftod, und ber Richter ift nicht trage.

Da geht der bestohlene Anecht zur Thur herein: "Hatt' ein Wort mit dem Richter zu reden."

"Siehst benn nicht, daß er g'rad in ber Arbeit ift," sagt ber Bauer.

Aber endlich ist er fertig, wirft dem Jungen bas Beinfleid zu und ruft dem Knecht entgegen: "Was weißt benn Du wieder für Geschichten?"

"Ja, ich hab' sagen wollen, mein Gelb habe ich wieder gefunden; ich hab's in der Hosentasche gehabt und da hab' ich früher nicht geschaut."

Da stürzt der Bauer auf den Jungen, der in dumpfer Resignation die Schicksalsschläge hingenommen hat: "Was lügst benn nachher. Ich bin im Stand und beutel Dich noch einmal!"

Aber der Richter sagt: "Wirst 's Maul halten, Du Flegelbauer! Der Bursche bleibt bei mir da!"

Unterwegs nach Hause sagt der Bauer zum Knecht: "Ja ja, ist ein scharfer Mann, unser Richter, bringt die Wahrheit gleich heraus." —

Dem Richter liegt auch die Ueberwachung des Bettelswesens ob, und wer kein "Heimischer" ist und keinen Paß hat, der muß hinaus. Das ist nun eine schwere Aufgabe, denn eben nur die Paßlosen machen dem Richter ihre Biste nicht, sondern schmuggeln sich in Häuser ein, deren schriftsunkundige Besitzer leicht zu betrügen sind. Manche halten es gar mit den Bettlern oder es begiebt sich Anderes, was verboten ist in ihren Häusern. Somit werden Streifzüge nöthig, die durch die Gemeinde in der Gemeinde stattsinden müssen, und zwar so, daß diese dadurch von ihr selber sörmlich überrumpelt wird.

Es geht lang ruhig bin, es tommt Berbachtiges vor, es wird über Diebstahl und Bettel geklagt, der Richter ichweigt bazu, aber er trägt mas im Ropf. Roch eine Reit läft er's hingehen, ba plöglich einmal mitten in ber Nacht fagt er au feinem Weib : "Alte, heut' tommft allein an, ich geh' ftreifen." Steht auf, zieht fich bicht an - man fann's nicht wiffen, auf welche Art man mit ber Welt in Berührung fommt nimmt einen berben Stod und geht zum nachsten Baus: "Be, Nachbar, die Polizei ift da, gleich aufmachen!" und er poltert heftig an ber Thur, so bag ber Bauer brin aufspringt und bentt: "Beiland, jest ift bas gange Saus von ber Bolizei umrungen!" Er öffnet die Thur und da steht nur der einzige Richter mit seinem Stock. Er will biesem gleich bie Hand reichen: "Rumah (willkommen) Ratl!" aber ber fagt ftreng: "Führ' mich im Haus und Stall herum, will wiffen, ob Du feinen Landstreicher oder sonft nichts übles unter Dach haft, mach'!" Und ber Aufgestörte führt ben Richter mit Licht umher, und wenn Alles untersucht ift, so fagt dieser: "Ift in der Ordnung und jest gieh' Dich an, mußt mit mir zum Rachbar!"

Somit sind zwei zum Streifen und beim Nachbar untersuchen sie wieder Haus und Hof und nehmen ebenfalls den Bauer mit. So wächst die Polizei an und wird immer mächtiger; so zieht die Rotte in der Nacht durch das Thal und öffnet alle Thüren und Thore, und hält Gericht. Kein Flüchtiger kann entlausen, weil sie unvorhergesehen in's Haus sällt, und jeder Bagabund, der aufgestöbert wird, muß mit und kommt vorläusig in den Gemeinde-Arrest. Aber der Richter hat nur im Sommer und Herbst einen Gemeinde-Arrest, im Winter wohnen in demselben die Schafe.

Aber, so wie ber Richter für die Sicherheit forgt, so sorgt er auch für die Armen.

Da humpelt ein Greis in die Stube: "Ja, Richter, mit mir ist's Mathau am letzen, mag mein Brot nimmer graben! Zwei Zähne hätt' ich noch, aber nichts zu beißen, und ich hab' auch keinen Heimgang, jetzt was ist zu machen? Ist gar kein Mittel für mich?"

Da ftopft ber Richter sein Pfeiflein und schlägt fich mit Stahl und Stein Feuer. "Armenhaus," sagt er, "bas weißt so, Armenhaus haben wir kein's, aber wenn Du in die Einleg geben willft!"

Und der Alte geht in die "Einleg". Er gehört in die Gemeinde und diese muß ihn versorgen. Beim Richter fängt er an und bleibt in der Kost und Pslege dis Ende der Woche. Um Samstag nimmt er seinen Stock und sein Bündel — so mühselig er ist, bei Gott, er trägt es leicht — und wandert zum Nachbar. Rommt ihm Freundlichkeit entgegen oder Roheit, er bleibt eine Woche im Hause und schafft was er kann und genießt Kost und Pslege, und am Samstag sagt er wieder sein: "Bergelt's Gott!" und zieht weiter.

Das ist bas Los eines Jeben im Thale, ber es nicht zum Hausbesitzer ober zu einem kleinen Ersparniß gebracht hat; in seinen alten Tagen wird er ein Wandersmann, ein Bettelmann — bas ist sein Ruhestand.

Der Richter ist auch ber Wächter ber Sittlichkeit. Um bie Kinder schert er sich wenig, aber die Erwachsenen! Trot ber nächtlichen Streifzüge geschieht in manchen Häusern etwas Ungeheuerliches, und zwar von Seite solcher, die zu dem Ungeheuerlichen gar nicht berechtigt sind. Es bliebe oft länger verborgen, aber des Richters Rennerauge kundschaftet es Sonntags auf dem Richweg aus. Er läßt sofort den betreffenden Bauer zu sich kommen, und wenn er da ist, nimmt er, der Richter, wieder sein Pfeischen zwischen die

Bähne und schlägt Feuer mit Stein und Stahl und sagt: "Bauer, was ich Dir sagen hab' wollen, schau einmal Deine Weidmagd an!"

"Meine Weibmagd, und wegen was, möcht' ich wissen!"
"Schau sie nur an und dann — sie ist eine von drüben, sie gehört nicht zu uns und sie muß aus der Gemeinde. Du weißt, wir dulben kein unehelich's Kind, 's ist wegen der Einlegerschaft später. Schau sie nur an, Deine Weidmagd, und dann schau, daß Du sie weiter bringst, in vier Wochen dars ich sie nicht mehr sehen. So, das hab' ich Dir sagen wollen."

Der Andere schüttelt ungläubig den Kopf. "Ja, das wird doch nicht mahr sein, das war' schon aus ber Weif'!"

Dann geht er heim, läßt die Weidmagd rufen und schaut sie an. Allerdings! . . .

"Barbara," meint er bann, "'s wird wohl nicht sein, aber ich sag' nur, schau, ber Richter hat mir heut' was erzählt."

Da wird die Barbara roth im Gesicht und schluchzt enblich gar in die Schurze: "Wahr mag's auch sein, Bauer, aber ich bitt' Dich gar schön, thu' mich nicht verstoßen!"

"Schau, schau, Barbara, bas hatt' ich mir nicht von Dir gebacht; und wer? wenn man fragen barf!"

"Halt ein guter Bekannter von mir und auch — halt auch von Dir und vom Richter."

"Nutt nichts, mußt fort! Pack' zusamm Deine Fegen, sonst werf' ich sie vor die Thur! So ein lüberliches Bolt ba übereinander. Da hast Deine paar Gulben und jest marsch!"

Da tritt ber Sohn bes Richters herein: "Mag ber Bater und ber Richter sagen was er will, die Sach' ist so, taß ich auch was brein zu reben hab' und die Barbara bleibt ba!"

So wird dem Richter Opposition gemacht, und wer ist die Oppositionspartei im Reich? Sein eigener Sohn! —

Ich will nichts Näheres verrathen, ich will auch nicht weiter mehr erzählen, benn ich stehe im Hochsommer, ba ich im Dorfe lebe und diese Ersahrungen niederschreibe, bezie-hungsweise unter der Hut des hochehrsamen und gestrengen Richters. Der Mann — wenn auch Republikaner — könnte zufällig was halten auf strenge Censur, und der Jahreszeit nach zu schließen wäre auch der Gemeinde-Arrest noch leer.



## Die Paugfrau.

ie Gebirgs-Bäuerin erfreut sich schon seit Langem einer Errungenschaft, welcher heute von der Frauenwelt der Städte gern zugestrebt wird: der Emancivation

Auf welchem Wege die Bäuerin diese errungen hat?

Bu Anfang ist ein kleines Dirndel gewesen, vielleicht gar recht arm und eine Waise noch bazu. Nicht ein einzig Baar Schuhe hat es zertreten, weil es keins gehabt hat. In Holzschuhen ist es herumgeklöppert zur Winterszeit, in densselben Holzschuhen, in welchen im Sommer die lieben Mäustein genistet, in denselben Holzschuhen, die allzeit warm halten und die auch noch im bodenlosen Zustande Wärmegeben im Ofen.

Das Dirnbel bient in einem Hofe und weiß zwischen dem steinharten Sinn und den Launen des Dienstgebers und des Gesindes behende durchzuschlüpfen wie ein Kätchen — trot der Holzklöppen. — Es hat irgendwo einen vergrabenen Schat.

Wenn ich nicht einmal geguckt hätte, so könnt' ich's nicht wissen, aber — im Lodenjöpplein, so in der Gegend des rothen Busentuches herum, hat sie einen Silbergulden eins genäht. Das ist ihr Pathengeschenk. Rein Mensch weiß was

bavon, und man hält sie allgemein für eine arme Magb. Unsäglich wohl thut es ihr, daß sie im Geheimen ihre ersparte Sach' hat.

Auf ben "lieben Gesund" hält sie am meisten, und wenn ihr was aufgebeckt ist, so schaut sie rechtschaffen zum Essen, benn — wenn sie auch eine Magd ist — so muß sie's boch mit ihrer Kraft zum Waidbuben bringen, sie geht ja mit ihm in ben Walb, in die Holzarbeit, sie muß hacken und sägen von der Morgenfrüh dis in den späten Abendthau. Sie darf dem Waidduben nichts nachgeben, ist's im Holzschneiden oder Fingerhäfeln, oder im Aesthacken oder im Mingen; und wenn die Bäume fallen und wenn sich der Waiddubi zuweilen ein wenig auf das Moos niederläßt — die Magd muß auf ihren zwei Füßen stehen. So weit muß sie's bringen.

Jebe bringt's aber boch nicht so weit; da ist zuweilen Eine, die denkt sich: Schau, wenn sich die abgerindeten Bäume so bequem hinlegen auf's Moos und der Waidbub' auch, so muß sich Eins doch frei denken, der lieb' Herrgott hat den weichen Erdboden deswegen erschaffen. Und sie bleibt nicht stehen.

Aber siten kann sie bleiben, dasselbe ist das Gefährliche. Denn wenn ein junger Bauer auf Freierssüßen herumgeht und er sieht ein Dirndl beim Waidbuben auf dem Moos siten, so hat er auf dem Plate nichts verloren und nichts vergessen. Wenn er das Mädchen aber slint dreinhauen sieht mit der Axt, daß die Splitter sausen, so tritt der Freiersmann wohl ein wenig hin zu ihm und sagt: "Die Bäum' sind 'leicht von hartem Holz?"

"Ja, wenn sie von Butter waren, that ich sie mit ben Bahnen abbeißen," sagt bas Mabchen und schaut gar nicht

auf und sieht ben Blumenstrauß nicht, ber auf seinem Hute florirt.

Der Freier geht nicht weiter, ja er tritt noch näher zu ihr hin und — im grünen Walb unter freiem Himmel — macht er ihr kurz und g'rad heraus den Heiratsantrag.

Einen Heiratsantrag hört die junge Holzhauerin nicht alle Tage, aber trothem läßt sie jett die Art nicht ruhen, und wegen so einem Heiratsantrag bleibt sie dem Baum keinen Streich schuldig.

"Lang' hab' ich simulirt bei mir selber, ob ich in den Eh'stand treten soll oder nicht," meint der Bursche, "'s ist wohl auch der Hauswirthschaft wegen. Ein ganzes Jahr hab' ich meine Leibelknöpf abzählt: Soll ich? soll ich nicht? aber der Donner, wie ich halt zum untersten komm', heißt's alleweil: ich soll. Schau, und deswegen hab' ich mich auf die Füß' gemacht und din zu Dir gangen, weil Du mir anstehst."

Jetzt erst läßt sie ab vom Haden, stützt sich auf den Artstiel und schaut den Werber an.

"Bedant' mich schön für die Ehr'," sagt sie, "wenn Du aber meinst, Du nimmst mich, weil ich eine arme Waise bin, mit der Du nachber machen kannst, was Du willst, die Du in Deinem Haus — der Hauswirthschaft wegen wie einen Baschhadern brauchen kannst; und wenn Du mich heiraten willst, daß Du eine Dienstmagd weniger zu verzahlen brauchst — so sag' ich wohl gleich, Du bist in diesem Wald auf eine Irrwurzen gestiegen und zu der Unrechten kommen. Gleichwohl schaust Du aus, als ob Du's ehrlich meinen thätest, und so weis' ich Dir mein Begehr. Wenn ich Deine ehelich' Hauswirthin werden soll, so mußt mir Haus und Hos, wie's liegt und steht, schwarz auf Weiß verschreiben lassen. Wit

bem Löffel bin ich nicht zusrieden, möcht' auch die Suppen dazu haben; und was thät's mir helfen, wenn Du mir den Kasten verschriedest und den Schlüssel selber in der Tasche behieltest? Wenn Du mir den Finger herhaltest, so greif' ich um die ganze Hand, und ich kann mich estimiren, so hoch ich will; wenn ich mich nicht andringe, so behalt' ich mich selber. Und das sag' ich auch im voraus, wenn wir Eins werden, so din ich die reiche Bäuerin, wie Du der reiche Bauer, und trifft uns was immer, so steht Dir das Recht nicht zu, mir's vorzuwersen, daß Du mich als eine Waise ausgehoben hast. — Ich thu' auch meine Pflicht und ich verdien' mir mein Stückel Brot im Hos wie im Walde; micht daß Du 'leicht meinst, just mein Mundwerk allein wär' gut zur Hauswirthin. — Wenn's Dir so nicht gefällt, Bauer, so gehen wir jest in Freundschaft wieder auseinander."

Sie bleiben in Freunbschaft beisammen. Der Ehevertrag wird aufgesetzt und jetzt ist die reiche Bäuerin fertig. Dann am ersten Abend nach der Hochzeit, wenn sie Beide im Bauernstüblein zusammenkommen, sagt sie leise: "Heimlichkeit mag ich keine vor Dir haben," und häkelt das Jöpplein auf und gar schämig nestelt sie den eingenähten Silbergulden hervor.

Der junge Bauer wickelt ihn auf und dreht ihn in der Hand eine Weile umher und guckt ihn an von allen Seiten und meint hernach, er lasse ein Löchlein stechen in's Gelbstück, und wenn seiner Tage — wie's denn schon einmal so närrisch eingerichtet ist auf dieser Welt — so ein Büblein anrückte, das noch nichts gesorgt und nichts gethan hat, und dennoch meint, es sei im reichen Bauernhof daheim und könne durch sein Geschrei das ganze Hauswesen drunter und drüber bringen — so möge dereinst diesem Büblein der Silbergulben um den Hals gehängt werden.

Die junge Bäuerin ist nun eingesetzt in ihr Besitzthum. Draußen auf dem Felde, im Walde, auf der Wiese und noch weiter draußen im Dorfe, auf dem Markt, auf der Straße, wenn es Handel und Wandel giedt, schafft der Bauer; innerhalb des Angerzaunes aber, der das Gehöfte umgiedt, ist das Reich der Bäuerin. Bon ihrem seurigen Thron, dem Herbe aus, regiert sie Küche und Keller; Speiselasten und Stude ist ihr unterthan eins sür allemal; im Stall und in der Scheune hat sie oft auch das gewichtigste Wort. Da kommt eines Abends der Bauer heim, er schmunzelt, er bringt eine bauchige Brieftasche mit, er hat draußen auf der Straße ein paar Ochsen verkauft.

"Ein paar Ochsen verkauft?" sagt sie und stemmt die fernigen Arme in die Seite, "den einen kannst meinetwegen sorttreiben, der andere gehört mein." Der Handel geht wieder zurück. Wenn der Bauer etwas kaufen oder verkausen will, so hat er die Bäuerin zu fragen. Da erstreckt sich ihr Wille weit hinaus über die Grenze des Gutes.

Der Nachbar und ber Handwerker und ber Herr Pfarrer weiß gar wohl, an wen er sich zu wenden hat, wenn er mit dem Bauer was ausrichten will, und es ist hierin schon manches Wörtlein heimlich gesprochen worden mit der Bäuerin hinter der Thür. Das Gesinde kennt den Vortheil auch.

Aber die Ehre weiß die Bäuerin zu wahren in Rath und That, und was von ihr ausgeht, das ist vielleicht nicht immer zum Bortheil des Hofes, aber gewiß zu seiner Ehre.

Der Bäuerin kommt insonberheit die Wahl des weiblichen Dienstpersonals zu, sowie die Bestimmung ihres Lohnes und der Aufgütung (Extrageschenke), ferner die Wahl der Kost und die Anordnung an den Festtagen. Die Bäuerin ist zum frühesten Morgen oft die Erste aus dem Bette und die Letzte

in dasselbe. Bis der Bauer aus dem Neste kriecht, hat sie ihm an demselben Worgen schon längst die Schuhe geschmiert und die schahaften Beinkleider ausgeslickt; hat ihm, wenn nöthig, die Stude geheizt, die Suppe gekocht. Da ist sie ganz Dienerin; aber sie nimmt zu den Schuhen das Fett, welches ihr ansteht, sie bessert sein Beinkleid aus nach ihrem Geschmack, und das sagt sie auch gern: sie heizt den Osen von ihrem Holze und kocht die Suppe von ihren Witteln. Das ist ein leichtes Bedienen. Und so geht's den ganzen Tag. Was der Bauer heimbringt, das bewahrt und benützt sie daheim. Und wenn's darauf ankommt, so zieht sie wieder die Holzschuhe an, oder geht gar barfuß mit ihm hinaus zur Feldarbeit oder in den Wald; so ist sie's ja gewohnt worden einst als arme Waise, und sie weiß sich in Alles zu schicken.

Nie kommt ihr ein zärtlich' Liebeswörtlein über die Lippen, da beißt sie schon gut zusammen, benn, wozu braucht er's zu wissen, er thäte sie zulett noch auslachen. Daß sich ein bäuerliches Chepaar vor Leuten gekißt, hab' ich meiner Tage nicht gesehen. Zanken, ja, das können sie alle Beide und das ist ein gutes Zeichen; eine rechte Hausfrau zankt den ganzen Tag mit ihrem Manne, und etwa gar im Bette noch, daß ihr der Platz zu enge.

Von außen sieht sich's fühl und frostig an, von innen aber — nein, in's Herz hineinblicken, das laß' ich euch nicht, da leuchtet, nicht zu klein und nicht zu groß, ein stilles Flämmlein fort und fort. — Daß sie allweg heilig zusammenhalten, wie sie's dem Priester versprochen, das versteht sich von selbst.

Und es kommt eine Zeit, da rücken sie wirklich an. Zu Anfang — mein' ich — das Büblein, welches den Silbergulden bekommt, dann flugs das Zweite und Dritte nach — und die Wiege kommt sobald nicht wieder zur Rube.

Rett erft fommt bas Weib - bie Frau - gur mahren Bebeutung. Sie nimmt - o, biefe verrückte Sache tennt man im Bauernhofe gar nicht — teine Amme in's Saus: felbst macht sie bei ihren lieben Kindlein Tag und Nacht und nährt fie. Jest fehlt ber Banerin nichts mehr, jest bentt fie an feinen guten Biffen mehr, jest hat fie teinen Schlaf, jest leidet fie feine Site und Ralte, jest hat fie feinen Rahnichmerz und fein Ropfweh, jest ift fie nicht mehr die arme Baife und nicht mehr bie reiche Bäuerin, jest ift fie Mutter. Sie tocht bem Kinde felbst bas Mus, fie naht ihm felbst bas Rleidchen, und wenn bas Rind zum Bewuftsein gefommen ift, fo ergahlt fie ihm Marchen von Gott und ben Engelein. Dann wird fie Erzieherin und Lehrerin. Dann meint fie, es mare bas Befte für jedes Rind, es mare eine arme Baife, bamit es leiden lernte, damit es ftark merbe unter berben Banden, damit es seine in Fleiß und Schweiß erftrebte Sach' feft zusammenzuhalten miffe, und bamit es fo ber Berrichaft über einen großen Bauernhof einft werth fei. Und wie fie benn icon einmal rechtschaffen ift, sucht fie ihre Rinber nach biesem Sinne zu erziehen. Freilich wohl wird fie bann eine ftrenge Mutter geheißen, aber bas ift ihr ein lob.

Planmäßige, unermübliche Arbeit innerhalb bes Birtungsfreises und strenge Bucht. Auf diesem Wege, meine Leserinnen, hat die Gebirgsbäuerin ihre Selbstständigkeit errungen.

Da giebt es auf Erben irgendwo ein Land und in bemselben eine Stadt und in dieser ein Haus, in welchem die Haussfrau den ganzen Tag nichts thut, als sich nach der Modezeitung anziehen und ausziehen und ein wenig naschen dazu. Das ist dieselbe Frau, die keine Muttermilch hat für ihr armes Kindlein, die das kleine Wesen einer wildfremden Berson zur Pflege überantwortet, und welche meint, sie habe

ihre Mutterpflicht gethan, wenn fie bem armen Burm ein seibenes Bolfterchen stopfen läßt.

Wenn bieses Haus auch einen stattlichen Eingang und breite, lichte Treppen hat, es ist kein Glück darin. Ich gehe an ihm vorüber und suche zu meinem Gespons eine arme Waise im Walbe, die dem Waidbuben nichts nachgiebt und stets auf ihren zwei Füßen steht, wenn er im Moose liegt.



## Die Zuchtdirn.

arum der liebe Herrgott gerade arme Leute so häufig mit reichem Kindersegen überschüttet? — Das Darum liegt nicht allzu ferne, nur bezieht es sich blos auf das Mittel und nicht auf den Zweck.

Wenn ein Taglöhner im Gebirge mit zwölf Gulben Monatserwerb breizehn unmündige Kinder hat, so ist dieses Zahlenverhältniß ein hinkendes, und man meint, der Bolksglaube habe Recht, das dreizehnte müsse sterben — an Hunger. Es kommt aber doch vor, daß keines stirbt, daß alle rothe Backen haben und groß und kräftig wachsen. Wo eine sorgsame Mutter waltet und die wohlthätige Frau Natur Pathe gestanden, da thut der Taglohn des Baters oft gar nicht viel zur Sache.

Anders ist es, wenn in dem armen Hause sich noch der Leichtsinn zu einem Familienmitgliede zählt, oder wenn eine Krankheit oder ein anderes Unglück als Gast einkehrt. Solche Hausgenossen drücken auf die holden Kinderstirnen den Kuß des Elendes, und mit diesem Kainszeichen müssen die Armen hinaus in die Welt und sie werden gestohen oder verachtet, und sie sinden keine Heimstätten außer in den Zuchthäusern oder Siechenanstalten. Nicht die Entbehrung ist der Fluch der Armuth, sondern die Verwahrlosung der Kinder.

Freilich wohl wachsen sie auf, "wie die Bäume im Walbe", aber dann gehören sie auch in den Wald und nicht in die Menschengesellschaft.

Für die Burschen ist's noch ein Glück, wenn ste zu den Soldaten kommen, obwohl sie in der Regel das durchaus nicht wollen, denn mit dem Gehorsam und mit der Ordnung stehen sie auf bösem Fuße. An Bauerhöse verdingen sich solch' verwahrloste Jungen nur ungern; auch das fruchtbare Flachland sagt ihnen selten zu, oder das Heideland, auf welchem sie sich durch Fleiß und Arbeit kleine Bauerngüter erwerben könnten. Sie suchen das Gebirge, werden Holzhauer, Köhler, Wurzelgräber und verlegen sich auf das Wilbern. Könige des Waldes zu sein ist ihr schönster Traum, und wenn sie lesen könnten, die Geschichte von dem bahrischen Heigl hätte für sie den meisten Reiz.

Die Töchter armer Leute des Berglandes haben ein gleichwohl nicht viel günstigeres Schickfal, das sich aber dann und wann zum Bessern wendet. Kommt eine reiche Bäuerin in die dunkle Hütte des Taglöhners, theilt unter die Kinder, die sich surchtsam in die Winkel flüchten wollten, Semmeln oder Kreuzer aus und sagt zu einem oder dem andern: "Bist aber sauber, Du. Gehst mit?" Und zu der Mutter: "Wie viel hast denn nachher?"

"Liebe Beit, fünfe hab' ich halt noch daheim."

"Billst mir ein Dirnbl lassen? Etwa dasselb' schwarzäugig beim Ofenwinkel? Ich zieh' Dir's auf und bei mir hat's Ein's gut."

"Da thät' sich die Hofbäuerin wohl einen Staffel in ben Himmel bauen. Geh', Agerl, fuss' geschwind der Frau Mahm die Hand. Dir ist jest Dein schwarzes Stückl Brot in den Honigtopf gefallen."

Und so wird's abgemacht. Für das Agerl hat gleichwohl die schönste Zeit des Menschenlebens nun ein Ende; es muß Bater und Mutter und Geschwister verlassen, zieht fort von der Heimatshütte und zu dem reichen Bauernhof mit den schönen Rindern und Schasen und Pferden, mit dem zahlreichen Gesinde — wird dort Fußschemel, Waschhadern, Aschenbrödl, die Zuchtdirn.

Mali die Tochter des Hauses ist vielleicht im gleichen Alter mit dem Agerl, allein sie mag nicht recht Gemeinschaft haben mit dem "Bettelkind", so treuherzig sich dieses auch an sie anschließen will. Aber es ist ihr doch recht, daß das Mädchen in's Haus gekommen, nun braucht sie nicht mehr die Hühner zu hüten, daß sie der Geier nicht holt, das Agerl thut's; nun hat sie Jemanden, dem sie die abgetragenen und aus der Mode gekommenen Kleider schenken kamit sie neue bekommt.

Das Agerl wird größer. Da sagt der Altknecht: "Ein so großes Mensch da und Hühner halten, s' ist eine Schand'! Treib' die Schase auf die Haib', treib' die Kühe in den Wald, und trag' dabei Holz zusamm' und brock' Schwämm', daß Du was ausrichtest, ist gescheiter!"

Nach bestem Wissen und Können folgt das Mädchen der Weisung; und nun muß es den ganzen Tag über auf der Haibe bleiben oder im Walde, und es besommt nur ein Stück Brot mit. Blos ein Stück Brot, das macht der kleinen Halterin tein Herzeleid, sie weiß ja frische Quellen, und neben dem Wässerlein wächst Waldkresse — das ist ein gesundes Mittagsmahl. Angstvolle Stunden sind's, wenn in den Hochsommerstagen ein Gewitter naht; da fürchtet sich das Agerl so sehr, es könne der Blig einschlagen und sie tödten mitsammt der Heerde. Dit gehen Gerüchte umher, es sei ein Bär oder ein

Wolf ober gar ein Wilbschwein in der Gegend; — was unsere hirtin in solchen Zeiten leidet, ist nicht zu beschreiben. Aber getren hält sie aus dei ihren Schutzbesohlenen, die ihre besten Freunde sind. Am späten Abend zurückgesehrt in den Hof und zu den Menschen, ist ihr nicht viel wohler als draußen in den Gesahren des Waldes. Zedes schasst und besiehlt ihr mit harten Worten. In der Küche soll sie das Geschirr abreiben, in den Ställen die Streu zurecht fassen, in der Stude den Boden scheuern, vom Brunnen die Wasserstübel holen, oben soll sie sein und unten soll sie sein. Und wenn in der Wirthschaft irgendwo was schief geht, was ungeschickt gemacht, was zerbrochen wird — das Agerl hat's gethan — an Allem ist das Agerl Schuld, die Zuchtdirn.

Und wenn der Knecht auf den Bauer einen Zorn hat, etwa wegen zu magerer Kost, wegen zu langer Arbeit und zu kurzen Feierabenden, so schilt er die Zuchtdirn. Wenn sich die Magd mit der Bäuerin zerschlägt wegen heimlicher Wäsche oder geradehin wegen des Liebsten, so schilt sie die Zuchtdirn; und wenn der Stallbub die Ochsen schlägt und er dafür vom Bauer eine Rüge bekommt, so schlägt er nicht mehr die Ochsen, aber die Zuchtdirn. Da geht das Mädchen wohl hin zur Bäuerin und sagt weinend: "Mutter, die Leut' geh'n all' so viel los auf mich!"

Und die Bäuerin entgegnet: "Haben ichon Recht, das ift Dir gefund, mußt auch was gewohnt werden!"

Und die Mali will gar nicht mehr reden mit der Buchtschwester, sondern blickt fie über die Achsel an und brumut: "Bist ein Patsch, und das sieht man gleich, wo Du her bist. Wär'st blieben in Deinem Hungerleidkotter und hatt'st Birnstingel kloben!"

Aber schau, so fehr können fie das Agerl boch nicht niederhalten, daß es nicht nach und nach aufwüchse schlant und

frijd, daß es nicht glatte Flachshaare und blühende Wangen bekame, daß sich an ihm nicht nach und nach das Busentuch wölbte über zwei sanste Hügelchen. Und so merkwürdig hat sich nun die Zeit gewendet: der Knecht mag einen noch so großen Zorn haben auf den Bauer, so schilt er nicht mehr die Juchtdirn; der Stallbub mag noch so rauflustig sein gegen die Ochsen und gegen die Menschen, so schlägt er nicht mehr die Zuchtdirn. Im Gegentheile, er wird gegen dieselbe zartssinnig, siebevoll.

Aber je mehr bas Agerl in der Achtung der Knechte steigt, desto mehr sinkt es in jener der Mägde, der Bäuerin und der Tochter des Hauses.

Die Bäuerin hat gar bemertt, bag Fremde lieber bem Agerl nachblicken als der Mali! Aft nicht die Mali die Tochter bes Hauses? Hat nicht die Mali die feinen, glatten Bande und hat nicht die Mali mohlriechende Relfenöltröpfchen im Haare? Trägt ferner die Mali nicht das neue Sammtjöpplein und die goldene Rette um den blühweißen Hals? -"Du Agerl!" schreit die Bäuerin einmal, "trag' Deinen geflicten Rittel und geh' barfug, heuer friegft fein Gewand und keine Schuh', das sag' ich Dir! Und fämm' mir am Sonntag das Haar nicht alleweil fo glatt, bind' bas braun' Tüchel um den Ropf und zieh' Dir's sittsam über die Augen herab, und duck' Dich schön zu Boden und versteck' Dich in der Kirchen in's hinterfte Winkel, daß Dich Riemand fieht; 's mag Dich so kein Mensch anschauen, bist gar nit so sauber, wie Du meinst. - Hoffart! Das ging mir noch ab bei ber Dirn; ba foll fie lieber wieder ben Bettelfact auf ben Buckel nehmen und um ein Säusel weiter gehen. Schau!"

Und bas Agerl befolgt bie ftrengen Worte ber Bäuerin auf bas gewiffenhafteste. Gin furzes, bunkelrothes Rittelchen

und ein braunes Lobenjöpplein trägt es; und daß es das Kopftüchelchen über die Augen herabzieht, thut ihm fogar sehr wohl, denn wenn ihm die Burschen oft so in die Augen gegudt hatten, das war immer ein Stich im Herzen. Barfuß geht es die ganze Woche, ob auf steinigem Grunde, ob über die Nesselheide.

Wenn bes Nachbars kleines Büblein, das auch keine Schuhe hat, in dem Gestrüppe und Gesteine der Haibe nicht weiter kommt und zuletzt gar laut zu weinen anhebt, so eilt das Agerl herbei, bückt sich zu ihm nieder und sagt: "So, jetzt knartz (klettere) mir da auf's Genick und reck' die Füßl auf beiden Seiten vor, und halt' Dich gut an meinen Kops; aber gieb Fried', sonst lass' ich Dich fallen!" Und so trägt das Mädchen den Kleinen über die Hindernisse hinweg. Indeß, das Büblein ist zum Dank dafür oft recht unartig; wenn es sich gerade einmal fest und sicher an das Agerl geschlungen und geklammert hat, hebt es mit den Füßchen langsam an zu krabbeln und zu zappeln, so daß das Mädchen kichernd schreit: "Du vertrackter Bub, Du kitzelst mich ja! Ich schmeiß Dich weg!" Aber es thät's doch nicht, selbst wenn es könnte.

Mit den Burschen wird das Agerl nach und nach anbandeln — das fürchtet die Bäuerin am meisten, sie hat das Mädel ja auf dem Gewissen. Holzapfelessig gießt sie auf die Haken und Bänder der Thür, welche in Agerl's Schlaftammer führt; und jetzt soll nur Einer kommen in der Nacht! Sobald er die Thür nur anrührt, schreien und winseln es die rostenden Angeln aus, daß das ganze Haus davon erwacht. Das will sie doch sehen, die Bäuerin, ob man so einem jungen Volke nicht genugsam werden kann.

Wohl ift auch die Mali schön und hat ein sußes Blut, boch die ist gescheiter, die bewahrt sich schon selbst. Und sie

wird ja ohnehin balb einen Mann haben, fie tann fich einen aussuchen, fie ift eine reiche Bauerstochter.

Und es kommen die Freier. Freundlich grußen sie bas Agerl, bas in seinem einfachen Kittelchen in Haus und Hof emsig feinen Arbeiten obliegt, und sie sagen zur Bauerin: "Dein Töchterl, gelt?"

"Bei Leib nit, bei Leib nit!" entgegnet die Bäuerin schnell. "Na, das wär' nit übel, wenn ich so einen Patschen da zur Tochter hätt! Eine Zuchtdirn. Kann sich ja gar nicht schiden und so einfältig ist sie; — zu Tod' thät ich mich schämen mit so einem Kind. Ein Bettler-Balg ist's und ich hab's aus Barmherzigkeit in's Haus genommen, vor — Mali, wie lang' ist's schon, daß wir die Bettelbirn in's Haus bracht haben?"

Nein, wahrhaftig, verruckte Leut' find diese Freier; sie hören gar nicht, was die Mali antwortet, sie sehen in einemfort nur dem Agerl zu und lächeln, und stellen gar Worte an die Ruchtbirn.

Sie haucht nur "ja" ober "nein" und blickt unverwandt auf die Arbeit und wird glutroth im Gesichte.

Die Freier geben wieber bavon.

Mali und ihre Mutter können es gar nicht begreifen, und Lettere sagt: "Ich bitt' Dich, liebes Kind, so sei doch recht freundlich, wenn fremde Leute kommen, und halt' Dich sauber!"

Das Agerl barf aber nun nie mehr zu Hause arbeiten; es muß mit bem alten Knecht in ben Walb, muß Bäume umhauen und absagen helfen, ober es muß auf bem Felbe bie ausgeackerten Steine wegschleppen — Arbeiten, die sonst von fraftigen Männern verrichtet werben.

Bu Beihnachten aber bekommt die junge Magd keinen Jahrlohn, denn sie ist eigentlich und jetzt auf einmal "ein

Kind vom Hause". Sie bekame Plätze mit besserer Pflege und mit Jahrlohn; sie darf aber nicht fort, die Hosbauerin hat sie auferzogen; und sie will auch nicht fort, sie will dankbar sein für die Wohlthat, und sie harrt aus in Fleiß und Arbeitsamkeit und in geduldiger Ergebung.

An Sonntagen auf dem Kirchwege suchen sich Burschen zu ihr zu gesellen, wollen sie in's Wirthshaus mitnehmen und ihr Wein und Kaffee zahlen.

"Dant gar ichon! Wir haben ichon daheim mas," ent gegnet bas Mägblein und eilt bavon.

Und die Mali ist noch immer ledig, und die Freier fragen noch immer, auf das Agerl deutend: "Ist das Dein Töchterl, Hosbäuerin?"

Das wird ber Hofbäuerin enblich zu toll und sie meint, bas muffe anders werden. Sie nimmt Baumöl und bestreicht damit die Haken und Bänder der Thür, welche zu Agerl's Schlaftammer führt, so wie sie dieselben einst mit Essig begossen hat. Nun werden sie kommen, die Knechte in bloßen Strümpsen, die Burschen der Nachbarschaft, die Thüre wird sie nicht mehr verrathen; in einigen Monaten werden die Freier nicht mehr nach der Zuchtdirn fragen.

Aber bas Agerl schiebt an jedem Abend fürsorglich den Holzriegel vor die Thur.

Da kommen eines Tages der junge Hochriegler und sein Pathe in's Haus. Sie fragen zuerst, ob keine Kalben zu verkaufen, sie gingen im Viehhandel um. Später, so beim Pfeisenstopfen, läßt der junge Hochriegler das Wort fallen: "Ift das Agerl nicht daheim?"

"Die Dirn ist im Holz."

"Ich mein', wir suchen fie ein wenig auf, Gob," fagt er gum Bathen, und fie geben bem Balbe gu.

Die Bänerin schaut nur so. Ja, was wollen benn bie mit ber Dirn?

Sie erfährt es balb, benn es geht schnell: Das Agerl wird Hochrieglerin — könnte jest seine Ziehmutter über bie Achsel ansehen, benn ber Hochrieglerhof ist bas größte und wohlbestellteste Bauerngut in ber ganzen Gegenb.

Bei der Hochzeit geht die Hofbauerin immer Arm in Arm mit der jungen Braut und jagt: "Nein, aber die Freud', die ich hab'! Den heutigen Tag vergess' ich mein Lebtag nit. Dein Glüd geht mir zu Herzen, Agerl, und wenn Du meine leibliche Tochter wär'st, lieber könnt' ich Dich nicht haben, das kann ich wohl sagen. Allweg ist's meine größte Sorg' gewesen, daß Du bei mir was gelernt hast und brav blieben bist. Und das kann ich mir nit verhalten," fährt sie lispelnd sort, "wenn ich Dich dem Hochriegler nicht alleweil so angelobt hätt', Du wärst heute nicht die vornehm' Bäuerin."

Und zu Hause schlägt die Hofbäuerin vor Unmuth brei Töpfe zusammen und brummt in sich hinein: "Sein Lebtag, da kann man wohl sagen, da hat eine blinde Henn' ein Beizenkorn gefunden. Eine Ungerechtigkeit ist jetzt auf der Belt — 's ist eine Schand' und ein Spott!"

Nicht alle Ziehmütter sind so böswillig, und beiweitem nicht alle Ziehtöchter heiraten reiche Bauernsöhne. Biele dieser verwaisten Kinder verkommen und verkümmern körperlich und geistig aus Mangel an Pflege, oder unter der Wucht der Arbeit, welche ihnen über ihre Kräfte auferlegt wird. Den leiblich Ausgebildeten wird nach ihrem zwanzigsten Jahre regelmäßig das Schürzenband zu kurz, es mag Baumöl an die Thürangeln kommen oder Holzapselssig.

## Dag ledige Kind.

s sollte nicht sein, aber es ist. Und wenn sich ber Prediger zehnmal auf den Kopf stellt — es ist.

Der Polbel hat einen Buben 'friegt. Der Bub ift als "lediges Kind" in das Pfarrbuch eingetragen worden. Der Polbel ist Strohknecht beim Pimperklangbauer; die Traudel ist Schafmagb beim Haberveit, und das Ganze ist bem Anscheine nach wieder eine unmoralische Geschichte.

Der Traubel geht es nicht besser, wie dem Poldel, sie hat auch einen Buben kriegt. Aber sie muß das kleinwinzige Hänsel auf dem dürren Laub in der Scheune liegen lassen und muß die Schafe pflegen. Der Haberveit hat sie aufgenommen für seine Schafe und nicht für ihren Hänsel, der im Laufe des Dienstjahres angerückt kam, und es hatte doch kein Mensch nach ihm geschickt.

Der Polbel geht nun einmal am Haberveithofe vorüber;
— ba hört er weinen in ber Laubscheune und bas junge, schwache Stimmchen ist schon ganz heiser geworben.

Geht ber Polbel in den Schafstall: "Du Traudel, gieb mir den Buben, ich laß ihn nicht verderben und versterben." Da keift die Traudel: "Was hebst denn Du an mit dem Kind, Du bist ein Unschlachtig, Du steckst es 'leicht in den Hosensack?" Thut das Weib so übertriebene Reben, so muß der Mann nie eine Antwort geben. Der Poldel hebt das Büblein und trägt es auf den Armen, daß es schier lieblich ist, und trägt es dem Pimperklangbauern zu.

"Bolbel?!" fagt ber Bauer.

Der Poldel weiß gleich, was der Bauer meint. "Du haft vor drei Wochen ein Kindlein friegt, mein lieber Bauer Bimperklang; schau, ich hab auch so ein Glück gehabt. Der himmlische Bater ist manchmal so viel freigebig. Mir ist's auch recht, ich behalte mein Kind bei mir; jetzt Bauer, willst mich mitsammt dem Hänsel, so bleiben wir; willst mich nicht, so gehen wir um ein Häusel weiter."

Dem Bauer geht das Gesicht in die Länge; er kann den fleißigen Strohknecht nicht lassen; Stroh streuen in den Stall, Stroh schneiben für die Krippe, das ist für seinen großen Biehstand eine g'nöthige Arbeit.

"Wein lieber Bauer Pimperklang," sagt der Poldel "ich verlang' es nicht, daß Du mein Hänsel in die Wiegen zu Deinem Frigel legest; ich thu' mein Büberl in eine leere Krippen und will schon selber die Kindsmagd sein und will Dich nur bitten um die Milch und ich will desweg mein Geschäft mit Gewissen betreiben, wie eh vor Zeit und will Dir die Halbscheid vom Jahrlohn nachlassen."

Der Handel war' nicht bumm, benkt sich ber Bauer; "tannst Deinen Balg bei Dir behalten, Bolbel," sagt er.

Bon auswendig ist der Poldel nicht schin. Nicht Sott hat ihm seine verkrüppelten Beine zugetheilt, aber seine Mutter, die ihn verwahrlost. Das darf beim Hänsel nicht sein; keinen Groschen werd' ich ihm einstmalen vermachen mögen, aber seine gesunden Glieder soll er haben und seinen braven Hausverstand, so viel auf frischem Stroh zu haben ist.

So benkt sich ber Polbel, gönnt sich Tag und Nacht keine Ruh', thut seine Arbeit und pflegt das Büblein. Und am Sonntage ist er mit dem Kinde draußen unter dem Kirschbaume, daß der Kleine die grünen Blätter und die weißen Blüthen und die liebe warme Sonne soll sehen können. Das Nachbarsvolk allmitsammt, das zur und von der Kirche geht, sichert und spöttelt über den Poldel; aber dieser schaukelt sein Büblein, und wenn ihn das Hänsel zuweilen holdselig anlächelt, so ist er in einer Glückseligkeit und sein Herz ist viel heller wie die Sonne und viel größer wie das Himmelreich.

Die Traudel ist einmal gekommen: "Du, gieb mir ben Buben!"

"Geh, Du ließest ihn doch wieder liegen im nassen Laub. Du bist keine rechte Mutter. Schau, er will gar nicht zu Dir — schau!"

"Der Töpp!" rief die Traudel und lief davon.

Sie kam nicht mehr, sie schlug sich mit anderem Männervolk herum und über's Jahr war's in der Laubsschenne wieder lebendig.

— Lege das Blatt nicht aus der Hand, mein Freund. Der Poldel ist ein braver Mann. Zwanzig Jahre bleibt er nun beim Pimperklangbauern, ist genügsam mit kargem Lohn, erfüllt rechtschaffen seine Dienstespflicht und lebt doch für sein Kind. Kleine Kinder, kleines Kreuz; große Kinder, großes Kreuz — das erfährt auch der Poldel. Des Bauers Frigel ist ein wilder, böser Bub', der oft schlimm mit dem Hänselspielt; blaue Flecken giebt's genug. Setzt sich das Hänsel aber zuweilen zur Wehr, so ist's gleich aus und das ganze Haus fällt her über den "Balg" und über seinen sanstmüthigen Bater, den Poldel.

Den "Druct" kann ber Polbel lesen. So sitzt er benn oft bei seinem Söhnlein in ber Strohkammer und erklärt ihm aus einem alten "Traumbüchel" die Buchstaben. "Das Traumbüchel selber, mein Bübel, das verlohnt's nicht, aber die Buchstaben sind doch gut; mit denselben Buchstaben können tausend brave Bücher geschrieben und gelesen werden."

Das hat der Poldel davon, weil er sieht, der Pfarrer und der Amtmann und der Richter und die gescheitesten und vornehmsten Leute, die er kennt, verstehen zu lesen, und bei keinem einzigen hat er noch ein Traumbuch gesehen. Der Pimperklangbauer weiß den Hänsel wohl zu brauchen. Nur wenige Stunden der Nacht liegt der Junge im Bett, er kauert sich zusammen, denn zu Füßen sticht das Stroh hervor und die aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengeslickte Decke ist auch so kurz und schmal. Durch die Brettersugen pfeist der Wind — draußen rauschen die Tannen.

Kaum hat er sich etwas erwärmt, pocht es von der Bauernstude herauf. Freilich wohl hört der Bub das Pochen, aber die Augen wollen nicht aufgehen; und wenn sie nicht aufgehen wollen, denkt er sich, so mögen sie halt zubleiben, und er verkriecht sich tiefer in sein Stroh. Aber da pocht es zum zweitenmale und bedeutend stärker, und der Bauer in der Stude schreit: "Na, Bub, magst heut nicht mehr auf, wart', ich will Dir den Weg gleich zeigen, herab!" — Jetz, denkt sich der Hänsel, jetzt kommt er mit der Birkenlist! (Ruthe aus Birkenreisern gestochten zum Züchtigen der Kinder.) Eilig springt er im bloßen Hemden aus dem Bett und schlüpft in die steise Lodenhose; — wenn man einmal in der Hose steckt, denkt er sich, dann geht's nicht mehr so gesährlich um wegen der Birkenlist.

Wie nun der Bauer und die List gar bei der Bobenthur hereinschauen, schreit er schnell: "Ich komm' schon, bin schon da!" und seine Augen sind helllicht offen — Gott sei Dank!

Der Bub ist noch nicht ganz fertig mit dem Anziehen, aber der Alte brummt schon wieder: "Heut mag er mehr nicht weiter, jetzt schaust mir aber, daß Du hinauskommst, die Schaf' röhren schon; die Schuh' mach' Dir auf der Weid zusamm'."

Mein, die Schaf' hätt' er schon röhren lassen, und hätt' noch früher mit den Dienstleuten einen Löffel Suppe gegessen, aber die Birkenlist — die ist so grob und die versteht gar keinen Spaß!

So eilt er hinaus zum Stall, jagt die Schafe hin auf die Heibe und dort knüpft er erst seine Schuhe zusammen, daß er die Riemen nicht abtrete. Dann setzte er sich hin auf den frischen, thauigen Rasen und schaut den Morgenstern an — der ist auch ein Halter und die andern kleinen Sterne um ihn sind seine Schafe — ei, hat aber Der hunderttausend weiße Schafe und Lämmer! Ob er auch keine Morgensuppe bekommen hat? 's mag wohl sein, weil er so bleich wird. Sar die Schase verliert er und jetzt geht er selbst auch noch sort . . . die Sonne kommt. Was singen die tausend Vöglein lieb auf den Lärchenzweigen! Die haben es so gut, so gut — die können schlasen in den Federn so lang' es sie freut, und sind sie wach, so können sie kliegen und überall ist der Tisch gedeckt sür sie " sist ein Elend, wenn man ein armer Mensch ist, ein Halterbub!

Die Blümlein, die da stehen! Soll ber Bub baraus einen Kranz flechten? Wozu? für die Lämmer — die haben das Zeug lieber im Magen als auf bem Kopfe; für sich?

Kindereien, bas thun nur die dummen Madchen; ben Buben steht bas Bögelfangen an.

Der Hänsel steigt auf einen Steinhaufen, klettert an Rainen und sucht himbeeren und Johannisbeeren — ber herrgott hat sie machen laffen für ihn zum Morgenbrot.

Wie er satt ist, legt er sich hin in ber Sonne und sieht ben Schafen und Lämmern zu, sie grasen so geschäftig und luftig, sie laufen einander vor, schnappen sich einander die settesten Blätter vor der Nase weg, die stärkeren stoßen die schwächeren seitwärts, die kleinen müssen warten, was übrig bleibt — nicht viel besser als die Menschen.

"Benn ich boch einmal größer ware," fagt ber Sanfel zu sich selbst, "größer, größer, baß ich nicht immer schafhalten burfte!"

Gegen die Mittagszeit hin, wie unten im Hause schon der blaue Rauch aufsteigt, ist es heiß geworden in der Sonne und die Schafe laufen. Der Hänsel treibt sie in den Hof, sperrt sie in den Stall, aber wie er in die Stube zum Tisch geht, haben die Anderen schon wieder gegessen und für ihn ist nichts übrig geblieben, als ein Schälchen Suppe und ein halber Knödel; das hat ihm die Bäuerin vorgesetzt.

Kaum beginnt er zu essen, so schreit der Bauer schon wieder: "Kreuzschlapperment, wo ist denn ber Bub?"

"Aber mein," sagt die Bäuerin, "so wirst ihm doch zum Essen Zeit lassen, Du hast gar alleweil eine Drängerei, zu was brauchst ihn benn schon wieber?"

"Lüftig (eilig) schöbertreten muß er gehen, 's tommt gar schon der Regen!"

Wie ber Bub bas hört, wirft er ohnehin ichnell ben Löffel weg und lauft hinab gegen bie Wiefe. Da find bie Schoberstangen ichon gesteckt und bie Rnechte und bie Mägbe

schieben das Hen zusammen und der Großknecht faßt es mit seiner Gabel um die Stange. Lustig springt der Bub' auf den Hausen und lauft um die Stange und tritt das Heu zusammen, daß der Schober sest wird und nicht fault. Oft kommt der Kleine völlig unter die Bauschen und Hausen und die Halme stechen ihn beim Knie, wo die Hose ein Loch hat, aber wacker kämpft sich der Junge empor und wickelt zuletzt das Heu um die Stange, daß der Schober eine Spize kriegt zum Ableiten des Regens. Zuletzt streist er auf die Stange den Heukranz und nun ist er hoch oben und sertig. Aber weh, der Bub zittert, und hält sich sest ann, Bub!" schreit der Großknecht.

"Auweh, der Schober fallt um, auweh!"

Aber siehe, jest giebt ein Knecht bem Schober einen Stoß und bas Bublein purzelt herab und verstaucht sich fast die Hand in bem festen Boben.

Und so geht es fort auf der Wiese, und der Hänsel betet im Geheimen ein Baterunser, daß der Negen komme, und daß er wieder bald zum Schafhalter werden möge.

Der Regen kommt nicht, aber die Sonne finkt und die Schatten werden immer länger; das Heu wird feucht und ber Großknecht sagt: "Lassen wir's heut gut sein." Dann kommt die Kathl vom Haus herab und bringt einen Hasen Milch und einen großen Laib Brot und Löffel, darauf setzen sich Alle hin auf den grünen Rasen, der Großknecht schneidet das Brot auf, die Kathl schüttet die Milch in eine Schüssel und dann nehmen Alle ihre Holz- oder Beinlössel und bez ginnen zu essen.

Auch ber Hänsel will einen Löffel nehmen, aber ba sagt ber Großknecht: "Bub', Du wirst nicht Zeit haben zum

Milcheffen, nimm Dir ein Studl Brot und geh' Schafaustreiben!"

Völlig betrübt nimmt das Büblein sein Brot und geht, um die Schafe auszutreiben. Am Brunnen trinkt es Wasser und benkt sich: Jetzt muß es schon wieder gut sein bis zum Nachtmahl. —

Aber am Abend, wenn die Schafe schon im Stall sind, muß der Bub erst die Ochsen weiden, die den Tag über am Pflug waren. In der Schlucht rauscht das Bächlein so scharig und das Büblein sürchtet sich vor Geistern. Ueberall, an Zäunen und Rainen stehen schwarze Riesen, Funsen schweben umher und vom Himmel fallen die Sterne. Das Büblein hält sich sest an seine Ochsen, es will vergehen vor Angst. Der Großtnecht macht sich nichts aus den Gespenstern und Ungeheuern, der meint, die schwarzen Riesen an den Zäunen und Rainen seien nichts als Bäume, die glühenden Funken hält er sür Johanniswürmchen und die fallenden Gestirne für Schnuppen. — Zu solchem Unglauben kommt es, bis der Mensch groß wird.

Auch für unser Büblein wird einst diese Zeit kommen. Heute weidet es noch die Ochsen und sehnt sich in's Haus. Und wenn ihm endlich das Abendbrot vorgesetzt wird, so rührt er davon nichts mehr an, er ist zu ermüdet, sucht bald sein Bett unter den Dachbrettern auf, dort kriecht er hinein und kauert sich zusammen und schlummert einige Stunden bis zum nächsten Tag mit seinen neuen Freuden.

Der Poldel sieht und hört das Alles, wie sie mit seinem Kinde umspringen, aber er sagt nichts, darf nichts sagen. Das Herz thut ihm weh.

Der Frigel aber, ber Haussohn! ber läuft in allen Beiten herum, zerreißt seine Rleiber, tommt einmal in bie

Strohkammer und zersetzt dem Hänsel das Traumbüchel. Der Hänsel wächst auf; er hat gerade Beine und anstatt des Höders eine schöne, hohe Brust. Er ist ein wenig rauh und derb, aber ein netter Bursche. Der Poldel ist nicht mehr jung. Und nun machen sie es umgekehrt. Der Hänsel ist Strohknecht beim Pimperklangbauer und pflegt seinen Bater. Es mag am Werktag oder Felertag, in der Kirche oder in der Taverne beim Weingläschen sein, allweg sind sie beisammen, der Junge und der Alte. Der Alte geht am Stod gar sehr gebückt einher, aber er hat seine Freude an dem "Buben", und er seht in dem Buben, und er geht hoch aufrecht und ist wieder jung und guckt mitunter nach hübschen Mädchen um — in seinem Sohne.

Der Hänsel und ber Frigel haben nie ein gutes Zusammensehen; wie auch? Der Frigel ist ein reicher Großbauernsohn und ber Hänsel ein armes uneheliches Dienstbotenkind, und ber Frigel braucht nichts zu arbeiten, nichts zu lernen und ber Hänsel muß jeden Tag sorgen und haschen, baß er seinen Bissen Brot findet.

Das dumme Weibervolk freilich, das versteht so was nicht und das blinzelt in der That lieber nach dem Hänsel, als nach dem Frizel. Es wird weiter nichts daraus, denn es kommt noch zu rechter Zeit der Kaiser dazwischen. Alligährlich schüttelt und rüttelt der Kaiser einmal an dem Stamm seines Volkes und wie reise Aepfel fallen ihm die frischen Burschen in den Schoß.

Aber vor wenigen Jahren, als die Militärdienstzeit noch um mehrere Ellen länger war als heute, gab es des Jahres mehr frische Burschen, als der Kaiser neue Soldaten brauchte, und so entschied zwischen den Tauglichen die Losung. Das Geschick muß es dem alten, mühseligen Poldel gut

meinen; der Hänsel geht frei aus; der Frigel aber zieht Nummer zwei, da ist sein Bleiben so viel als sicher.

Einen Tag nach dieser Entscheibung geht der Pimperklangbauer zur Affentirungscommission. Er hat seinen breiten Lebergurt umgebunden und er schlägt mit der flachen Hand trotig auf den Lebergurt; da klimpert es drin.

Noch einen Tag später erhält ber Hänsel bie Borlabung zur Assentirung. Der alte Poldel erschrickt; ber Hänsel jauchzt auf und tröstet seinen Bater. Frischen Muthes zieht er mit den Recruten von dannen. Es kehren die meisten wieder, es kommt auch der Frizel zurück. Aber der Hänsel ist geblieben.

Da weint der alte Strohknecht recht zum Erbarmen. Jeht ist ihm sein Kind, seine Stütze genommen und er ist alt und blutarm. Wohl sagt der Bauer: "Poldel, Du bleibst bei mir, so lang' Du magst; ein Löffel Suppe für Dich wird allsort gekocht sein."

Ja wohl, der Alte bleibt, so-lange er mag, aber das ist nicht lang'. Der Fritzel ist, was sie in der Gegend sagen, ein "Knopf", der vergällt ihm das Gnadenbrot. So wankt der Poldel wegshin und klopft an die Thür des Armenhauses.



## Der Halbpelzer.

er Halbpelzer ober Halbtrottel ist von Natur aus meist gutmüthig. Fühlt er die Verachtung, die ihm wird, so kann er auch boshaft sein. Bleibt er trothem gut, so ist er nicht blos dumm, sondern auch herzensgut, wie es der Bursche ist, der mir aus der Reihe verschiedener Halbpelzer in Erinnerung lebt.

Das ist ein kleiner dicker Knirps mit einem großen Kopse, ber Kopf sitt tief und fest zwischen ben hohen, breiten Schultern; hinter ber rechten Achsel erhebt sich ein Höcker. Wie er die Hände schon gern niederhängen läßt, wenn nichts anzugreisen ist — hängen sie ihm schier dis zu den Knieen hinad. Die kurzen dünnen Füßlein sind so bestellt, daß vorn die Zehen stets zusammenstehen, als hätten sie sich allerweg was Heinstehes zu erzählen. Gott erbarm', sie hätten sich zu erzählen, wie sie erfroren sind und es sind ihrer an den beiden Füßen nicht so viele, daß sie die Zahl der Wochen ausmachten, seit welchen sie schon in keinen Schühlein gesteckt.

Dieser Junge — Abaml mag er heißen, und er ist der Armseligsten einer noch nicht — torkelt in dem Rieselhofe unter den Füßen der Anechte und Mägde umher, und wer ihn braucht, der giebt ihm nur einen Schupfer mit dem Stiefel, und wem er was nicht recht ausrichten kann, von dem bekommt er die Fußtritte.

In jedem größeren Bauernhofe muß so ein Schuhhabern sein, an dem sich Jeder abwischen kann. Der Abaml ist recht zum "Schuldaustragen", oder wer im Hofe hätte sonst so breite Schultern und einen sochen Höcker wie der Abaml?

Der Rieselhofbauer hat ben Jungen als kleines Kind einem Bettelweibe abgenommen und ihn zu erziehen und zu behandeln versprochen, wie sein eigen Kind.

"Streng mag der Bauer schon sein auf den Buben," hatte das Bettelweib gesagt, "der darf wohl einen Rippler gewohnt werden auf der Welt, nur seine geraden Glieder laß mir der Bauer nicht verderben!"

Der Bauer schenkte bem Weibe einen Laib Brot und behielt also ben Knaben. Und die geraden Glieder? Jeder Großfnecht dürfte Gott danken, wenn er ein solch umfangreiches Haupt, so knorrige Arme und einen so kräftigen Rücken hätte, als der Adaml. Dieser Rücken war aber die Jahre her auch wacker erprobt worden, benn der Rieselhosbauer hatte ja eine gute Erziehung versprochen.

Da ist in bem Hofe eine Stallmagd. Sie ist noch nicht alt, aber streng in ihren Pflichten, und darf sich schon getrauen, zu Zeiten mit dem Bauer ein Wörtlein über die Dienstbotensordnung hinaus zu reden. Sie nimmt den armen Jungen oft in Schuts.

"Was geht benn Dich ber Halbpelzer an, Afra?" frägt sie ber Bauer einmal.

"Was mich der Bub angeht? Bauer, das hab' ich Dir lang' schon sagen wollen, mit diesem Kinde hast Du Dir kein' Staffel in den Himmel baut. Schau Dir den Adaml einmal an, hast Du Dein Lebtag schon ein solches Krüppelg'spiel gesehen? Wie der Adaml jetzt dasteht, ist er sich zu Allem zu wenig, kann seinem Brot nicht nachkommen. Ich kann das

nicht ansehen, Bauer, und in einem Haus, wo sie arme Leut' so unter die Füße treten, mag ich nicht bleiben! Halt' mir's nicht für übel, Bauer!" —

Wenn der Adaml bei Tisch so unter den stämmigen Knechten kauert, so lugt nur sein Kopf herauf über den Rand; er sieht nie in die Schüssel hinein, sein Lössel kommt schier immer mit der lauteren Suppe zurück, nur in den seltensten Fällen liegt eine Brotschnitten d'rin. Nicht viel günstiger geht's dei den Knödeln und deim Sterz, und so kommt's, daß der Adaml nach dem Essen oft rechtschaffen gern ein Stückel schwarzes Brot verkiefelt. Da ninnnt ihn denn die Afra mit in den Stall und giebt ihm ein Schälchen Milch und der Junge blickt ihr dafür treuherzig in die Augen und sagt: "Dank dir Gott, Kuhmensch, jetzt hab' ich gessen, jetzt mag ich schon wieder arbeiten."

Er hat eine rauhe, lallende, ja, wenn er in Erregung ist, eine sast bellende Stimme; die anderen Leute verstehen ihn kaum und höhnen ihn auß; Afra versteht ihn und ist zu ihm liebevoll wie eine Schwester. Sie besorgt ihm die Wäsche, bessert ihm die Aleider auß, und wenn der Reif des Herbstes kommt und es ist der Schuster noch nicht im Hause gewesen, so schenkt sie dem Abaml ein Paar alte Schuhe. Erotzem hat er an seinen verfrorenen Füßen oft arg zu leiden und er wimmert die Nächte hindurch, dis wieder die Afra kommt und ihm kaltes Kraut oder labende Kübenblätter auf die Frostballen legt. Es verlachen ihn die Anderen, weil er "Weibssschuhe" trage — er ist in Allem der Spott des Gesindes.

Nach solchen Erfahrungen beginnt ber Junge seiner Umgebung die Fäuste zu ballen und die Zähne zu fletschen; aber Alle höhnen solcher Rache und drücken ihn mit Spott und Arbeitsüberladungen womöglich noch tiefer zu Boden.

Ein schönes großes Auge hat der Adaml gehabt, aber das beginnt sich nun immer mehr und mehr hinter den langen dunkeln Brauen zu verbergen. Nur wenn er im Stalle bei Afra sitzt und ihr von seinem Leiden klagt, treten die hellen Augensterne wieder hervor, und je leiser er seine Worte spricht, desto deutlicher und verständlicher sind sie zu hören.

Da kommt aber eine Zeit, wo ben Burschen auch Afro nicht mehr versteht. Er war ihr einigemale mit runden glatten Kieselsteinen gekommen, wie sie unten im Thalgrunde in Unzahl liegen, und hatte diese in verschiedenen Figuren aus ihre Kleidertruhe gelegt. Und einmal brachte er auch einen Strauß bunter, silberigschillernder Nußhähersedern und legte ihn auf das Hauptpolster ihres Bettes. Da fragte ihn Afra, was sie denn mit diesen Dingen sollte. Darüber wurde er roth im Gesichte und schleuderte die Steine in die Stallstreu und zerzauste den Federstrauß, daß die Fetzchen flogen. Von diesem Tage an kam er lange nicht mehr in den Stall, und Ufra mußte ihn endlich bitten, daß er ihr wieder die Kleider zum Ausbessern gäbe.

Einmal, an einem Sonntag, steht der Abaml unten am Bache und sieht den Forellen zu, die auf dem braunsandigen Grunde des klaren Wassers langsam hin- und herschwimmen. Und als der Fischer mit seiner langen Schnurstange des Weges kam, hält er vor diesem die Hände zusammen und bittet ihn um die Erlaubniß, eine solche Forelle heraussangen zu dürsen. Da ihn der Mann nach längerem Fragen versteht und ihm die Erlaubniß ertheilt, wirft der Bursche eilends den Rock und den alten, dicken, fast formlosen Filzhut weg, daß die dichten, borstigen Haare emporstehen, streift die groben Hemdärmel auf und legt sich auf den Bauch hin an des

Baches Kand. In wenigen Minuten schwänzelt ein weißbauchiges Fischlein in seiner Faust und Abaml johlt vor Lust. Der Fischer lächelt und schenkt dem Burschen die Beute. Dieser thut behende Wasser in den tiesen Hut, das Fischlein dazu und eilt so dem Hose und dem Kuhstalle zu. Noch ist das Wasser nicht ganz versickert, noch plätschert und zappelt das Thier im Hute und wirft sich von einer Seite auf die andere und die Flossen fächeln und die rothen Sternchen glüben auf dem glatten Leibe — als der Adaml damit vor der Stallmagd steht und röchelnd vor Lausen dieser den alten Filz mitsammt dem Inhalt hinhält.

"Was haft benn, Abaml, was thust benn, was willst benn?" lacht Afra, "jett bringt mir ber Kindisch gar einen halbtodten Fisch baher!"

Der Bursche aber grinst mit leuchtenden Augen und gurgelt: "Den mußt Du braten und effen, weil Du brav bist auf mich —"

Dann geht er bavon und es zittern ihm seine Füße und es zittert ihm sein Berz.

Einmal sitzt Afra im Stalle auf ber Kleibertruhe und neben ihr ber Zimmerer-Nantl. Sie reden leise mit einander und die längste Zeit gar nicht — sie legen einander ihre Urme um die Nacken.

Der Abaml sieht es durch die Thürfuge und als darauf der Nantl von der Magd zärtlichen Abschied nimmt und heraustritt, klettert ihm der Zwerg behende wie ein Eichhörnchen auf den Nacken und beginnt ihn zu würgen und erhebt ein kreischendes Zetergeschrei. Als die Leute herbeieilen, rutscht der Bursche auf den Boden und es ist kein Wort von ihm herauszubringen. Der Nantl hatte ihm einen Schlag versetzt und war davongessohen.

Nach diesem Tag bittet Afra den Halbpelzer nicht mehr, daß er ihr seine Kleider zum Ausbessern gäbe. Der Adaml weicht ihr auch aus; nur von der Ferne oder unbeachtet, wenn er sie sehen kann, bleibt er stehen wie ein Baumstrunk und starrt auf sie hin.

Das ist zur Winterszeit. Und als hernach der Frühsommer kommt, stellt der Rieselhofbauer die Afra mit einer Heerde von Kühen hinauf auf seine neu angekaufte Alm. Auch der Adaml als Halter zieht mit, und das zu seiner größten Freude.

Als die beiden Menschen einige Zeit in der Einsamkeit auf lichten Höhen sind, steht der verkrüppelte Bursche einmal einen ganzen Abend am Herde und sieht die Magd an und spricht kein Wort. Und als sie die Suppe auf den Tisch setzt und ihn zum Essen ruft, steht er am Herde, und als sie das Gruß-Maria sagt, steht er am Herde, und als sie endlich zu ihrem Bette geht und die Schuhriemen zu lösen beginnt, steht er noch immer am Herde.

"Nach und nach wirst ein ganzer Narr, Abaml, das seh' ich wohl," sagt Afra endlich.

Da wendet er seinen Körper, was er immer thun muß, wenn er den Kopf wenden will, und dann stolpert er über ein paar Milchkübel an ihr Bett.

"Bie mich ber Herrgott erschaffen hat, so bin ich!" ruft er. "So lang' mich bie Leut' niebertreten, kann ich nicht gerab stehen, und so lang' mich bie Leut' für einen Narren halten, werb' ich nicht gescheit. Ein Mensch bin ich aber! Das ist ja meine Bein, daß ich ein Mensch bin."

"Abaml, Du mußt eine warme Suppe effen und in Dein Bett gehen. Du weißt, ich hab' nie was gegen Dich gehabt."

"Jett haben sie mich verkrüppelt," fährt er fort in einer Beise, wie man sie in dem blödsinnigen Burschen kaum vermuthet hätte, "haben mir kein gut Wort gegeben und nichts gelernt, und ich kann völlig die Zung' nicht heben, Nachdenken thu' ich oft und ich kenn's, es geht nicht recht mit mir zu."

"Das hab ich nicht gemeint, Abaml, Du bift ganz vernünftig, und wohl Manchem könnt's taugen, wenn er Deine Gutheit hatt'. Wer Dich qualt und wer Dir Feind ift, ber steht neun Klafter tiefer wie Du." So sagt sie.

"Nachher — nachher magst mich 'leicht!" schreit er auf. Er will ihr um ben Hals fallen, aber Afra entgegnet: "Wegen dem, daß Du nicht gar so sauber gewachsen bist, wie oft mancher Bursch, thät' ich Dich gar nicht verschmähen."

"So willft meine Dirn fein?" ruft er.

"Will Dich wie meinen Bruder halten, aber sonst — schau, ich hab halt schon ben Nantl, bem hab' ich's versprochen."

Der Abaml steht ba und legt die rechte Hand in das verworrene Haar. Er brückt seine Augenbrauen zusammen, sein Kopf will noch tieser zwischen die Schultern schliesen. Endlich murmelt er: "Hätt's nit verlangt, daß Du mir das Letzt' gesagt hast, hätt' zusrieden sein müssen mit einem Kopfbeutler, daß es nichts ist. Hab' nur gemeint, ich müßt' Dich einmal fragen, weil ich anheben möcht'. Jetzt, weil ich weiß, wiz's ist, will ich's anders einrichten, gute Nacht, ich geh' in mein Bett!"

Er wadelt hinaus, legt fich auf fein Stroh.

Es ist eine traurige Sach'.

Der Zimmerer-Nantl ist ein hübscher, lustiger, lockerer Mann, aber — "laß mir boch das gottverbannte Wildsschleben!" hatte ihn Afra zu tausendmal gebeten. So oft

er hinauf in die Hütte kam, hatte er unter dem langschößigen Lodenrock sein zerlegtes Gewehr bei sich; dann und wann flopfte er gar in der Nacht an und keuchte mit einem gewichtigen Rehbock über dem Rücken zur niederen Thür herein.

So ift er auch jett ba, mitten in ber Mondnacht und sie sitzen zusammen neben bem Herd. — Da hören sie draußen Hundegebell und bald darauf Männerstimmen. Ja freilich, die Jäger sind es und sie poltern schon an der Hüttenthür. Unter dem Herde ist die Nische für eine Hühnersteige, dort hinein verkriecht sich der Nantl, und die Afra wirft Geäste und Reisig darüber, wie es sür das Herdeuer bereitet ist. Dann schleppt sie das Wild und das Gewehr in die Milchkammer und beginnt laut zu zanken, daß auch in der Nacht noch keine Ruhe sei und was die Polterer da braußen denn wollten?

"Hat uns lang' genug genarrt," rufen die Jäger in die Hütte stürmend, "aber heut kommt er uns nicht aus. Wir haben den Schuß gehört, den Wilberer über die Höh' laufen gesehen und seine Spur führt zu dieser Hütte. Wenn Du uns den Wilbdieb verleugnest, Brentlerin, so geht's nicht gut her!"

"Mein, verleugnen — ja, ich —" Afra bringt kein Bort hervor. Bitternd bläst sie in der Ofenglut einen Span an. In der Angst, daß die Männer die Herdnische burchsuchen könnten, deutet sie gegen die Thür der Milchkammer.

Und als die Jäger mit gespanntem Hahn und der Fackel in die Milchkammer treten, kauert neben dem todten Rehbock, die Büchse in ber Hand, ein höckriger zwergenhafter Bursche mit sunkelnden Augen und verstörten Haaren — der Abams.

Die Männer stugen einen Augenblick über biese erbärmliche Gestalt, bann fallen sie barüber her, entwinden ihm bas Gewehr und binden mit einem Riemen seine Hände

fo fest aneinander, daß sie dunkelblau anlaufen. Der Bursche schweigt, er läßt mit sich machen, was sie wollen, nur einen Blick thut er nach Afra, einen Blick — nicht zu sagen.

Die Magd ahnt wohl, was das heißen solle; ihr zu Lieb will er den Wilberer retten, sich selbst opfern; sie erwartet, daß der Nantl aus seinem Versteck hervorkriechen und den unschuldigen Jungen befreien werde. Aber sie laden dem armen Burschen den Rehbock auf seinen Höcker und sühren ihn davon mit Fluchen, mit Stößen und Schlägen, und der Nantl kriecht nicht hervor.

Als es endlich wieder still ist in der Hütte und draußen, steckt der Mann seinen Kopf durch das Reisig und flüstert: "Tausend Sapper, aber jett war' ich bald ankommen!"

Da schreit die Afra: "Hörst, Nantl, Du bist ein Lump, daß Du den Abaml, der's so gut mit Dir gemeint hat, so kannst fortschleppen lassen. Wenn Du nicht augenblicks nachläufst und Dich selber angiebst, so bist bei mir nimmer daheim!"

Das kann ber Zimmerer-Nantl schier nicht begreifen, wie Eins wegen eines solchen Krüppels so ein Aufhebens machen mag. Er schaut die Wagd groß an, und als diese die Thür weit aufmacht, huscht er hinaus und davon.

Da ist es still, da verlischt der Span in der Hütte, da strahlt das Mondlicht zu dem Fensterchen herein und legt eine weiße Tasel auf den Lehmboden. Die Afra liegt aber schlassos auf ihrem Lager und weint.

Es vergehen Tage, der Nantl kommt nicht und der Abaml auch nicht. Da will die Brentlerin länger nicht mehr warten, sie schließt die Hütte zu, sie geht hinab zum Kieselshofbauer und sie fährt mit diesem hinaus zum Gericht. Sie bürfen den Abaml besuchen in seiner dunkeln Klause, aber ihn

nicht mit heimnehmen, so lange der nun neu angeklagte Bildbieb, ber Nantl, nicht eingebracht ift.

"Man meint, er hätte genug zu tragen an seinem Buckel" sagt der Rieselhofbauer, "und jetzt nimmt er noch die Sünden Anderer auf sich!"

Es vergehen wieder Tage, in welchen die Afra weint, über den falschen, niederträchtigen Zimmerer flucht. Endlich überraschen diesen die Förstergehilsen in einer halbverfallenen Köhlerklause und bald hernach steigt der Abaml hinauf zur Alpenhütte. Sein Kopf sitzt schier noch tieser zwischen den Schultern als ehedem.

"Er ist einfältig gewesen und jetzt haben sie ihn boch noch eingefangen," fagt ber Abaml.

"Du bist einfältig gewesen," antwortet die Brentlerin, "er ist schlecht. Du bist ber Mensch, ben Gins nicht verachten foll."

"Nachher, nachher magft mich 'leicht?" schreit ber Bursche. Dabei schüttelt er seinen Höder und ber Ropf sist ihm noch immer so tief zwischen ben Schultern — nah' am Herzen.



## Der Cretin.

ir finden die Cretins durch die ganze Alpenkette mit Ausnahme weniger Gegenden dis nach Savoyen hinein.

Es ist gerade nicht possirlich, von ben armen Wesen zu sprechen und bem Aesthetiker zulieb will ich die Leutchen nicht allzu gewissenhaft beschreiben. Es sind verkrüppelte Zwerge mit kurzen, nach einwärts gerichteten Füßen und langen Händen; sie haben dick Hälse und große Köpse mit struppigem Haar, die Stirn ist niedrig, die grauen, oft schielenden Augen gloten matt und ausdruckslos vor sich hin. Die Nase ist platt und der Mund hat stets etwas zu lachen. Im Allgemeinen ist die Menschheit durch den vollständigen Gebrauch ihrer Sinne verteuselt ernsthaft geworden, nur der Seelenstumpse und Gedankenlose lebt noch in Arkadien und freundlich lächelt und grinst er zu Allem, was er sieht. Dem Dummen gefällt die Welt noch . . . . und der lachende Cretin wäre also gar nicht zu bedauern?

Doch immer lächelt er nicht. Ich will von ben Qualen, die ihm feine körperliche Beschaffenheit verursacht, noch die ihm von seiner zumeist roben und oft boshaften Umgebung zugefügt werden, nicht sprechen. Aber auf die Gewalt der Leibenschaften will ich hinweisen, welche in diesen sonst so

ohnmachtigen Menschen steden kann. Ich kannte einen Cretin, bem ein ganzes Haus unterthan war; er war ber Bruder bes Hausbesitzers und mußte bei dem Gute versorgt werden. Niemand wagte, ihn irgendwie zu reizen, zu meistern, man fürchtete seinen Zorn, dem er mit der Stallgabel oder mit der Holzart wesentlichen Ausdruck zu geben verstand. Er war verschnitzt und erfinderisch in seiner Rache, er war gesürchtet in der ganzen Gegend.

Einen Anderen kannte ich, vor dem ging kein Weib sicher. Er verstand sonst kaum, Hand und Fuß zu rühren, den Kopf ließ er hängen wie ein Gelähmter. Er kauerte stets an dem Robel des Kettenhundes, starrte im Halbschlaf vor sich auf die Erde hin und der Hund beleckte ihm sein sahles Gesicht. Er war zu keiner Arbeit fähig und sonst zu keiner körperlichen Bewegung zu bringen; kam aber eine Frauensperson in die Nähe, da traten ihm die Augen hervor, grunzend sprang er auf und das Weib hatte Wühe, ihm zu entstommen. — Es giebt keine unter den sieden Hauptsünden, deren ein Cretin nicht fähig wäre.

Anders steht es natürlich mit den Tugenden, zu deren Uedung eben schon Seelenbildung und Geistesanlagen nöthig sind. Trotzem sinden wir bei den Halbcretins schone Beispiele von Elterns und Geschwisterliebe, von Freundschaft und Treue, von Friedfertigkeit und Geduld. Vor wenigen Jahren erst war es, daß in einer Kaserne von Graz ein häßlicher, arg verkrüppelter Knirps erschien, der sich mit seiner schweren, lallenden Junge kaum verständlich machen konnte. Endlich brachte man es doch von ihm heraus, er war da, um den Johann Filzmoser von dem Soldatenleben zu befreien. Alles lachte laut und der Filzmoser rief dem Trottel zu: "Ja, wesweg willst denn just mich auslösen, Lut, mich hast doch nie leiden mögen?"

"Ich Dich freilich nit, Du Buffel," war die gröhlende Antwort, "aber die Mirzel. Und Du mußt heim zu ihr."

Biel häufiger als bie "Gangen" find bie "Salbnarren", bie Halberetins. Diese leiben gewöhnlich nur an förperlichen Gebrechen, als Berfrupplung ber Glieber, Schwerhörigfeit, Schwachfinn, boch entbehren fie durchaus nicht bes Dentvermögens. Solche Menschen, gleichwohl einigermaßen ftumpf. finnig und nicht weltläufig, find oft mit einem gewissen Runft-Inftincte begabt. Es giebt g. B. Schniger und Dechaniter unter ihnen, die ihr Geschäft mit großer Fertigfeit und mit Erfolg betreiben. In einem Seitenthale ber Murz fteht ein Bauernhaus, in welchem es zugeht wie in einer großen Fabrif; in allen Enden und Eden treiben Raber und Radchen, flappern Sammer, bewegen fich Balten und Möbel wie burch unsichtbare Sand. Die Dreichmaschine und die Kornmühle und die Butterrühre und die Wanduhr und die Brotaufschneide und felbst die Wiege treibt ein Bafferchen, bas braufen porüberfließt. In ber schaufelnden Wiege liegt ein blauäugig Bublein, das wird allen Unsehens nach gewiß gescheiter wie fein Bater, aber fo findig mird es ficher nicht.

Wer seinen Bater nur bes Weges trotten, ober ihn im Wirthshaus stumpssinnig vor sich hinstieren sieht, ber nennt ihn einen Halbtrottel; wer ihn näher kennt, mit ihm arbeitet, ober andere Geschäfte hat, ber heißt ihn ein "Areuzköpfel, bas seine Sach' unter bem Hütel hat". Das Areuzköpfel hat ben ganzen Wechanismus, wie er in seinem Hause spielt und spukt, aus sich selber erfunden und dargestellt.

Eine andere Species der Halberetins sind die Rechenmeister, die Zahlen- und Kalendertrotteln. Diese haben oft ein fast unglaublich scheinendes Zahlen-, Orts- und Ramengebächtniß. Sie wissen alle Heiligen des Kirchenkalenders und ihr Datum. Sie wissen fast niemals ben Grund eines Geschehnisses, aber sie wissen die Zeit und den Ort desselben eins für allemal.

Häufig treibt man mit den Halberetins allerlei Schabernack und die armen Geschöpfe lassen sich den Muthwillen der Rohen gefallen, sie apportiren wie ein Hund, sie stehen auf dem Kopf, sie machen mit der Zehe das Kreuzzeichen, sie verstopfen sich mit der Zunge die Nüstern u. s. w. Sie erwerben sich in ihren "Künsten" oft eine große Fertigkeit, so daß sie dieselben auch gern den Fremden vormachen und damit Kreuzer erwerben.

Ich kannte einen Halbtrottel, ber bas "Meffelesen" verstand, überall wo er hinkam, seine Messe las, und zwar in den Bewegungen und Geberden ganz genau wie der Priester am Altare. Manche glaubten an diese "Wesse" und gaben dem Halbnarren Kleingelb.

Der Uebergang von den cretinartigen Menschen zu jenen mit gesunder Bernunft ist ein allmählicher, und das Aeußere trügt hier oft arg; nicht Jeder, der die Kappe trägt, ist ein Narr. Hingegen weist der durchaus uncultivirte Dors- oder Balbbewohner trotz seines ausgebildeten gesunden Körpers oft den Stempel des Cretinismus auf der Stirn.

Den Kreuzmartin hielten sie im Dorfe für einen Halbnarren seines Betragens wegen in der Unglücksstunde. Eines Tages brach nämlich im Hause des Kreuzmartin, das abseits vom Dorfe auf einem Hügel stand, Feuer aus. Die Flammen brachen zum Dach hervor; der Martin schrie gegen das Dorf hinab, was er schreien konnte: "Helset, Nachbarn! Steht mir bei, Ihr lieben Nachbarn, mein Haus brennt mir nieder! Kommt mir zu Hilfe, um Jesu Christiwillen, Ihr meine Bfarrgenossen, meine Brüder!"

Bergebens schrie er. Die Leute standen auf der Dorfgasse und betrachteten von weitem das brennende Haus, an dem, wie sie meinten, nichts mehr zu retten war. Und als der Martin sah, sein Bitten sei vergebens, da schlug seine Stimmung um. "Berflucht und vermaledeit sollt Ihr sein, allmiteinand!" rief er. "Der Teufel soll Euch holen hinab in die unterste Höllen!"

Seitbem sagt man im Dorfe, ber Martin sei ein Rart. Ich halte ben inständigen Hilferuf und ben plöglichen Bornausbruch bes Mannes für menschlich.

Wir haben uns von dem eigentlichen Gegenstand ein wenig entfernt. Aber der vernünftige Mensch mag nun wohl fragen: Ja, was ist die Ursache des Cretinismus, warum kommt dieser gerade in den Alpen vor, wie groß ist die Zahl der Unglücklichen und wie könnte die Erscheinung verhütet oder gemildert werden?

Die Hauptursache der cretinischen Anlage dürfte wohl die Kälte und Feuchtigkeit des Bodens sein. Die Kälte und Feuchtigkeit des Bodens hängt nicht allein von der Lage, den Höhen und Vertiesungen des Gebirges ab, sondern auch von der Formation desselben. Die derben und sesten Gebirgsarten, wie z. B. die quarzig-krystallinischen Urgebirgs und Grauwaden-Formationen, sind nicht geeignet die Feuchtigkeit in sich zu saugen, wie dies etwa dei der Kalksormation der Fallist. Und in der That sinden wir in den Gegenden des Urgebirgs und der Grauwackenbildung die meisten cretinischen Anlagen vorsommen.

Die ungunstigen örtlichen Berhältnisse find es jedoch nicht allein, welche die cretinische Anlage begründen und nähren. Der Keim derselben wird häufig schon von den Eltern auf die Kinder übertragen und durch Berwahrlosung

ber Kleinen begünstigt. Schlechte Nahrung, bumpfige Wohnung, unzweckmäßige, ungenügende Kleidung, Unreinlichteit, üble Behandlung und allerlei abergläubische Mißbräuche sind es, die den Keim des Cretinismus sich entwickeln helsen. Kaum sieben Jahre alt, wird das Kind barfuß hinausgeschickt auf die einsame Weide zum lieben Vieh, mit dem es nun jahrelang umgeht. Dazu kommt der Mangel an Unterricht, an jeder geistigen Anregung. Da dürsen uns die häusigen Blödlinge in den Alpengegenden nicht wundernehmen. Indeß ist die Zahl der wirklichen Cretins doch nicht sehr groß; in Steiermark z. B. werden gegenwärtig etwa 300 solcher Individuen gezählt und ist in den letzten zehn Jahren sogar eine wesentliche Abnahme der Erscheinung nachweisbar.

Bur Berhütung ober wenigstens Milberung bes Cretinismus maren uns verschiedene Mittel an die Sand gegeben. Bor Allem ein machsames Auge auf die Gehirnleiden ber Rinder: Gehirnfrantheiten konnen ja in jedem Lande und unter allen Berhältniffen cretinartige Folgen nach fich ziehen. Der wirkliche Cretin muß auf humane Beise versorgt, ber halberetin möglichft unterrichtet und angemeffen beschäftigt merben. Es tommen Anstalten auf, in welchen die armen Wesen verpflegt und möglichst unterrichtet werden. aber ber Landmann giebt feine Cretins nicht gern aus bem Haufe, benn es herrscht ber Glaube, dag ber Trottel ein Saussegen sei und den Gottessegen in die Wirthschaft bringe. Diefer Glaube ichutt die armen Geschöpfe por mancher Dighandlung. Die an und für fich icone Ibee ber Erziehungs. Inftitute für Cretinkinder ift vielleicht beshalb nicht unbedingt zu empfehlen, weil, wie ichon unter den Erwachsenen befanntlich ein Marr gehn macht, ber Umgang cretinischer Rinder mit und unter einander mehr ichaben als nüten mußte.

Ein Mittel, um bas Uebel schon in seinem Keime auszurotten, wäre Krenzung ber Shen zwischen ben Gebirgs-, Thal- und Hügelbewohnern. Bisher hat der Militarismus viel zur Erhaltung des Cretinismus beigetragen. Die förperlich und geistig gesunden Männer wurden dem Lande entzogen und zuweilen als Kanonensutter verwendet; die Krüppel und Blöden blieben daheim mit der Obliegenheit, ihre Sattung fortzupflanzen.

Die glänzenbsten Erfolge zur Berhütung und Tilgung ber cretinischen Anlage müßten Turns und militärische Uebungen haben. Ich weise hier hin auf die gesunde Bevölferung der Schweiz, in welcher die Bedingungen des Cretinismus nicht minder vorhanden, als in den übrigen Alpenländern, in welcher aber nicht blos das Unterrichtss, sondern auch das Turnweien Gemeingut des Bolfes geworden ist.



## Die Gelehrten.

n einem Hochthale weiß ich ein Bauernhaus, in welchem lauter Gelehrte leben. Alle vier Facultäten sind darin vertreten.

Der alte Ausgebing Bater treibt Medicin. Er ift wohls bestallter Bieharzt, und jeder Ochs schickt zu ihm, hat er sich auf der steinigen Weibe einen Fuß verstaucht ober burch ein Schierlingkraut, bas er für Beterfilie hielt, ben Magen verborben.

Und wieder wird er zu einem maroden Pjerd beschieden. Mit demselben ist er völlig collegial. "Je, was ist dir denn widersahren, Alter," sagt er, und tätschelt dem Schimmel oder dem Fuchsen auf dem Leib herum, "der Haber, gelt? — Mußt dich wohl ein wenig einhalten jetz und so ein paar Tage hin blos ein Eichtl Heu kiefeln. Ich schick' dir ein Trankel, das ledigt ab und putt dich schon wieder aus. Bist gesund, so thun wir einmal schlittensahren miteinand in's Bellerisch' hinein, gelt?" — "Ei ja, das wohl!" entgegnet der Eigenthümer des Pferdes, dem es vorkommt, als seien die letzten Worte ein klein Bischen auf ihn und seine Großmuth gemünzt.

So wohlwollend ber Ausgeding-Bater mit dem maroben Thiere verfährt, im hinterhalte hat er doch blutdürstige Gedanken und seine Hand zieht aus der Tasche des Lodensfracks ein scharses Aberlaßeisen hervor.

Wenden wir uns zum zweiten Gelehrten. Der junge Bauer, der vor wenigen Jahren von seinem medicinischen Bater die Wirthschaft übernommen hat, weiht sich in feinen freien Stunden der Jurisprudeng! Er tennt alle Broceffe der Umgegend und alle Rechtsfälle, die feit Jahren bei bem Bezirksgerichte vorgekommen find. Er wird von ber Nachbarschaft und weiteren Umgebung zu Rathe gezogen in Erbichafts-Angelegenheiten, Grenastreitigkeiten, Dienstboten-Bermurfniffen und in allen möglichen Fällen, in welchen es sich um bas liebe Mein und um das fatale Dein handelt. Chrenbeleidigungsprocesse fommen in ber Gegend wenig vor; die werben ohne viele Umstände ehestens handgreiflich ausgeglichen, und bis die blauen Flede verblagt und die Geschwulft ber Wangen abgelaufen, ift Alles wieder gut Freund und nicht einen Kreuzer hat er bekommen, der Herr Notar.

Unser Bauernjurist indeß verlangt auch nicht einen Kreuzer; umsonst giebt er Rath und geistigen Beistand, und genießt dasür hohe Ehre. Alle Männer rücken den Hut vor ihm. Alle alten Beiblein humpeln ihm nach, wenn er auf dem Kirchweg ist, und klagen ihm ihr Anliegen: wie sie in ihrer Ausnehmerschaft verkürzt werden, wie es aber geschrieben stehe im Bertrag, so viel Mehl und Schmalz müßten sie von den jungen Inhabern jährlich bekommen, und so viel Paar Schuhe und Jöpplein und Pfaiben, und ein Ferkel stünde auch geschrieben — und da muß ihnen der Wann die Bertragsscheine vorlesen und immer wieder vorlesen; Jede hat den ihren schon längst auswendig gelernt; aber wenn ihn halt der gelehrt' Bauer so laut und bedächtig herablieft, da nimmt sich's doch vornehmer aus und ihr Recht steht fester und sicherer als der Oetscherberg.

Sie reden bann ben Bauer aus lauter Ehrfurcht mit "Ihr" an und bitten ihn "halt rechtschaffen fleißig", bag er

boch follt machen, daß fie zu ihrer Sach' tamen. Nur ein fleinwinzig Bischen nicht er mit bem Saupte, und wie erlöft find die Weiblein und fühn stellen fie fich bin bor ihre Ausgedingschuldner : "Wart' nur, will Dir's ichon zeigen ! weiß auch meine Wege - bem Dichelfteiner hab' ich's übergeben!" Das ift bann allerdings respecteinflögend, benn ber Michelfteiner bleibt nicht unthätig. Der hat in feinem Baufe ein uraltes Gefetbuch; die Buchftaben besielben und die Baragraphenzeichen find verschnörkelt und verschlungen und gewunben. wie das Recht feit jeher verschnörkelt und verschlungen und gewunden werben fann. Die Blätter bes alten Buches aber find gang gelb vor Merger, bag ihre geftrengfamften Befetparagraphen ichon feit vielen Jahren nicht mehr respectirt werden. Der Michelsteiner aber hat aus diesem ehrwurbigen Buche feine Beisheit geschöpft und bleibt bei ben alten Gerechtsamen, wenn er auch die neuen Berordnungen gum Theile ebenfalls tennt - biefe find lediglich nur ba, daß die Abvocaten Geld friegen.

Da kommt eine Magb nom Nachbar zur Thüre hereingeschlichen; sie zicht sich an der Wand so hin und sett sich in eine Ece der Stubenbant, und bleibt bescheibentlich sitzen, bis der Michelsteiner sie frägt nach ihrem Begehr. Sogleich pachtelt sie jett ihr Busentuch auseinander, thut einen sorglich zusammengelegten Papierbogen hervor: "Wollt halt wohl bitten, daß mir's der Michelsteiner thät sagen, wo ich daheim bin!"

Der Michelsteiner greift nach bem noch ganz burchwärmten Papier, schlägt es funstgerecht auseinander, murmelt bie Schriftzeilen herab und sagt bann, bas Blatt zuruckgebend: "In der Seewiesen bist babeim, der Heimatschein ist in Aflenz ausgestellt." "Ja so, in der Seewiesen?" sagt die Magd, "ja selb ist schon recht."

"Willst leicht gar heiraten?"

"Nein, weiter nit; just, daß ich's gern hab' wissen mögen, wo ich baheim bin."

Artig und bescheiben, wie sie gekommen ist, geht sie wieder bavon. Als elternloses Kind ist sie in die Gegend gekommen und dient seit ihrem Gedenken beim Nachbar. Sie hat sich bisher um gar nichts gekümmert, als um ihre Arbeit, und nun auf einmal! — Ist das aber doch ein Vorwitz und eine Neugierd' bei den Weibsleuten, denkt sich der Bauernjurist, jetzt wollen sie schon gar wissen, wo sie daheim sind. —

Nach bieser Stizze bes Bauernjuristen steigen wir empor zur britten Facultät im Bauernhause, zur Gottesgelahrtheit. Wir ahnen es kaum, wer ihr Hauptvertreter ist, nämlich das slinke, lustige, neunjährige Büblein. Aber hört nur, ben ganzen, großen Katechismus kann er auswendig, der Franzl, und die Evangelien mitsammt den Episteln zu den fürnehmeren Festtagen noch dazu. In einem einzigen Uthemzug sagt er die zehn Gebote her, wenn er just ausgerastet ist, und er weiß die fünf Gebote der Kirche und die sieden Sacramente und alle ordentlichen Sünden und die neun fremden extra noch. Der Katechet giebt aber auch schier für jede Sünde einen Fleißzettel.

Dem Büblein zur Seite in ber Theologie steht die Großmutter. Ihr Wissen ist zwar weniger vielseitig, als das des Enkels, hingegen aber um so tieser. Der Kleine weiß z. B. wohl, daß in der Kirche das Weihwasser zum Zeichen der Reinigung und Heiligung durch die Gnade Gottes da ist; weiß ferner, daß es ein Fegesener giebt, in welchem die läßlichen Sünden zeitlich abgebüßt werden; — hingegen, daß

bas Weihwasser auch zum Hexenbeschwören und Teuselaustreiben Anwendung sindet, serner, wie so ein Fegeseuer aussieht, und durch welch' geheimnisvolle Mittel die armen Seelen noch vor dem abgelausenen Termine aus demjelben zu erlösen sind, das weiß der Kleine nicht; die Großmutter aber weiß es. Hinwiederum weiß der Anabe die Geschichte von dem Hahn des heiligen Petrus, von der Salbe der Magdalena, von dem Balmsonntag-Esel und von dem Geldbeutel des Judas. Da frägt wohl zuweilen das verwunderte Großmütterlein: "Mein Lebertag hui! Wie kommen aber doch solche Dinger in den Glauben hinein; bei meinem Auswachsen ist sonst nichts Unrechtes darin gewesen wie der Pontius Vilatus."

Man sieht, daß die Gottesgelehrten auch im Bauernhaufe nicht unbedingt einig sind. —

Run noch ein Wörtlein über die vierte Wiffenschaft, die Philosophie. Ihr schlichter Bertreter ist - fommt mit in die Strohkammer. Es ist Sonntag Nachmittag. Der alte Anecht fitt auf feiner Rleibertruhe und flickt fein Jöpplein Die Nabelstiche kommen nicht burchaus in Reih und aus. Blied zu stehen, benn ber bewachende Blick fehlt. Der ruht in einem baneben aufgeschlagenen "hundertjährigen Ralender", benn der Mann berechnet die Blaneten und Sonntagsbuchstaben ber fünftigen Jahrzehnte. Die Blaneten geben ihm Aufschluß über Bitterungsverhältniffe, Glementar - Ereigniffe, über Rrantheiten, Rrieg und Frieden ber Bufunft. Der Sonntagsbuchstabe aber hat bas große Geheimnig von bem Ende ber Belt in fic, nur ift die genaue Berechnung besselben noch Reinem gelungen auker bem Ralenbermacher: ber Ralenbermacher aber barf's nicht fagen, weil die Leute narrisch werden murben, wüßten fie das Ende. Er, ber Anecht, versucht's aber boch auf alle Beife, bie fürchterliche Gewißheit herauszuklügeln, und er vermeint, genug Seelenstärke zu haben, um diese Gewißheit ertragen zu können. Nur daß er sein Jöpplein nicht so sorglich zu beflicken brauchte, wäre in nächster Zukunft die Zeit erfüllt.

Die "goldene Zahl", welche dem Kalendermacher nur dazu dient, um die Finsternisse im voraus zu berechnen, hat für unseren Philosophen eine besondere Bedeutung. Es ist ihm nämlich bekannt, daß in einem Jahre, in welchem die goldene Zahl 19 ist, in der Lotterie viel gewonnen wird; es sei, so oft noch diese Ziffer in das Jahr gefallen, die Lotterie immer völlig dis auf den letzten Groschen "ausgeplündert" worden — und sie heiße deswegen die goldene Zahl.

Und so wie jeder mahre Philosoph bas Ideale stets mit bem Birklichen, bas Logische mit bem Praktischen eint, fo auch unfer Weiser in Anechtsgestalt. Mehr noch als die Blaneten bes hundertjährigen Ralenders achtet er bie Witterungs-Anzeichen in ber Natur. Wenn ber Rauch trage über ben Dachfirst triecht und an ber anderen Seite wieder hinabbudt, wenn auf bem Dungerhaufen weifigelbliche Schwäminden wachsen, wenn ber Rettenhund Gras frift, wenn die Raben schreien, wenn die Ameisen fich verfriechen, so verpfändet er feine unfterbliche Seele barauf, daß bald Regenwetter eintritt. Ebenso find ihm die ersten Lostage des Jahres die fichersten Bropheten für Sturm ober Ruhe, Gefundheit ober "Sterb", Rrieg ober Frieden. Und tritt die Erfüllung ber Borgeichen nicht immer ein, fo find eben nicht die Lostage fould, fondern ber traurige Unglaube, welchen bie Menschen heutzutage ben allbewährten Lostagen entgegenftellen.

Indeß, was in unseren Tagen greuliche Anzeigen auch prophezeien, sein Gewissen ist rein; nur das wäre sein einziger Bunsch, daß vor dem Ende die Ziffer 19 noch einmal die goldene Bahl würde. Für ihn hat Sein und Bergehen keinen Sinn, so lange er nicht einen Terno gemacht.

Unter solchem Sinnen und Sehnen vergeht der Nachmittag. Dunkel wird's, die Mäuslein rauschen im Stroh; der alte Ausgeding-Bater geht in die Ställe zu dem lieben Bieh, der junge Bauer klappt in stiller Befriedigung das uralte Gesehduch zu und der Kleine hüpft lustig über den Hof und trillert die "sechs Sünden im heiligen Geist".



## Die Bebmutter

ie Hebmutter?

Ihr habt sie boch Alle schon gesehen, die große, wohluntersetze Frau, die gegen Weiber und Kinder sehr liebevoll ist und eine weiße Haube trägt! Am linken Arm hat sie immer einen Handsord — klein zwar, aber geheimnißreich. Sie wohnt in einem Hause gegen das Ende des Dorfes hin. Das Haus ist ebenfalls klein und geheimnißreich. Die Frau wohnt einsam und allein. Es gehen oft Dinge vor in dem kleinen, verschlossenen Hause, manches Tränklein wird gebraut, manche Salbe abgesotten für Leidesund Seelenschmerz. Außen, über der bunt angestrichenen Thüre hängt das Bildniß der heiligen Jungfrau mit dem Kinde.

Das ist das Schild.

Die Frau ist geachtet im Dorse und gesucht. Junge Ehes gattinnen sind ihre besten Freundinnen. Wenn eine Trauung stattsindet, so steht sie mit ihrem Handkord schon an der Kirchenthüre und benkt von der Braut: Bislang bist Du die Stolze gewesen und hast zu Frohnleichnam nicht mit mir gehen wollen, weil Du das Kränzchen trugst und ich das Häubchen. Du hast gern die Augen niedergeschlagen und hast mich nicht hineinguden lassen in Dein Herz. Das wird jest

anders werben. Bohl wirft Du die Lieb' Deinem Manne gestehen, aber mir wirft Du noch mehr gestehen!

Und noch vor Abend weiß sie einen Moment zu erhaschen, um der Braut zuzulispeln, wie sie es mit ihrem Kränzlein zu halten. Nicht auf einmal muß das verfnittert und verdorben werden. Zuerst ein Blättchen loslösen, dann ein Zweiglein umbiegen, dann ein Knösplein entfalten, dann das und das —

Somugman's halten mit bem jungfräulichen Hochzeitstranze. Und die freundliche Frau giebt dem jungen Weibchen noch viele andere Rathschläge.

Die Braut ichlägt beide Augen zu Boben.

Wohl plätschert ber Dorfbrunnen manchen Tag und manche Woche, ehe sich etwas ereignet, was ba aufgeschrieben zu werden verdient im Buche bes Lebens.

Eines Morgens aber flopft es benn doch an ber Thur ber Hebmutter.

Die junge Bäuerin ift ba.

Heute ichlägt fie bie Augen nicht mehr nieber; mit rührender Offenherzigkeit erzählt fie ihr innerftes Empfinden.

Und die würdige Frau giebt heute keine Rathschläge mehr, sondern Berordnungen.

Die Bäuerin darf, abgesehen von Anderem und Anderem, nicht in die Sonne bliden, nicht ein einzelnes Auge zudrücken und das andere offen halten, keinem Hasen nachsehen und im Falle eines jähen Schreckens mit der Hand das Antlig nicht berühren. Sie darf, selbst wenn es ihr sehr danach gelüsten sollte, nicht einmal Kreide oder Wagenschmiere effen, auch nicht Baumwolle.

"Ja, da will ich Dir gleich was erzählen," sagt die Hebmutter, "man darf nicht viel Spaß machen, und ich vergess?"
Rologier, die Achter.

dieselb' Begebenheit mein Lebtag nicht. Rennst Du die Schwaigraiterin in Mitterberg? Gelt? Schau, wie die gum erstenmal auf schwerem Jug herumgegangen ift, hat fie einmal einen halbnacten Bäckergesellen gesehen und ist ihr die Luft fommen, bak fie breimal in feine Schultern beifen mocht'. Darauf hat fie ihren Mann kniefällig gebeten, er möcht' ihr bas boch zuweg' bringen, fonst mußt' fie fterben. Richtig hat ber Schwaigraiter bem Bäckergesellen für ben Bif fünf Amangiger versprochen und ist der Backer bereit gewesen. Sa. lachst gar. Zwei Biff' hat er ausgehalten, für ben britten ift ihm der Schmerz ichon zu groß worden und er hat gejagt: Schwaigraiter, brauchst mir nur gehn Zwanziger zu geben, aber Dein Weibl hat verschnalzt junge Bahn'! Berfteht fich, fie hat fich muffen zufrieden geben. Bas meinft, bas geschehen ift? In fünf Wochen brauf ift die Schwaigraiterin mit Dreilingen niederkommen - zwei bavon haben bas Leben gehabt, das britt' ift todt gewesen!"

Und die Bebmutter verbürgt bas Erzählte.

Dann vergeht wieder eine Zeit. Was im Laufe berselben im Dorfe geschieht — kein Hahn kräht danach, aber die Spatzen auf dem Dache schwätzen dennoch davon. Dann und wann kommt auch Meister Storch und guckt zum Schornstein hinab.

Endlich einmal, mitten in ber Nacht, wird die Bebmutter geweckt, fie moge allsogleich zur jungen Bäuerin kommen.

Sie nimmt ihren Handforb und eilt zur jungen Bäuerin.

Um diese sind bereits zahlreiche Weiber versammelt, auch die Godl ist schon da, und es wird viel gelispelt und zeheim gethan. Indeß, das Ereignis des Hauses ist vorsüber, die Engel haben ein Kindlein gebracht, oder es ist auf einem Kochlöffel die Mur oder Mürz herabgeschwom-

men, ober eine Taube hat's zum Rauchfang hereinfallen laffen — furz, das junge Wefen ist glückselig da und befindet sich bald darauf unter den Händen der Hebmutter.

Ein Privilegium dieser ehrenwerthen Frau berechtigt fie, baß fie gebieten kann, von Allem was im Stübchen geschieht, zu schweigen. Sie leidet keine mußige Zeugenschaft, keine fremden Gesichter.

Wie ist es einmal ber Baronin vom Schlosse brüben ergangen?

Sie wurde von einer reichen Bäuerin zu Gevatter gebeten und kam dann auch zur betreffenden Stunde in Golbschmuck und rauschenden Gewändern würdebewußt zu ber Wöchnerin, um das Kind unter die Tause zu halten.

Die Hebmutter war eben beschäftigt, das Kleine in einem Waschbecken zu baden und murmelte dabei Gebete. Sie slehte alle himmlischen Heerschaaren und alle Planeten an, daß sie sich den jungen Weltbürger empsohlen sein lassen wollten; sie legte hierauf das Kind nackt auf den Fußboden und machte von demselben weg drei große Schritte nach rückwärts, um bildlich darzuthun, daß es nun eigentlich allein und selbstständig dastehe auf der Erde und daß es sich selbst zu helsen suchen müsse. Bei dieser Handlung zeigt es sich auch maßgebend, ob der junge Wensch friedsertig oder händelsüchtig, von ernstem oder heiterem Temperamente werde, je nachdem er sich auf dem Boden ruhig oder schreiend und zappelnd verhält.

Die Frau Baronin sah biesen Dingen nicht ohne einiges Befremben, aber boch lächelnd zu. Plöglich wendete sich die Hebmutter, hüstelte und ohne alle Umschweise spuckte sie ber Baronin gerade in's Gesicht. Diese that einen Wehschrei und taumelte ohnmächtig zurück. Wohl sprangen sie ihr bei mit

ł

Wasser und scharfen Tropsen, wohl warf sich die Hebmutter vor der Tiesverletzten auf die Kniee und slehte um Berzeihung; Ihre Gnaden hätten mit beiden offenen Augen so auf das Kind hingeschaut, und Ihre Gnaden seien doch eine Fremde im Hause, das ließe sich nicht leugnen, und darum habe sie, die verantwortliche Hebmutter, nicht anders gekonnt und habe, um die Folgen des "bösen Auges" von dem Kinde abzuwenden, das Unerhörte thun müssen und sie lasse sich dafür todischlagen, aber sie bereue es nicht; es gäbe eben kein anderes Mittel gegen das "Verschauen" und "Verschreien", und das sei gotteswahrhaftig und bafür lasse sie swigkeit hinein."

Die Frau Baronin, zitternd und todtenbleich, ließ sich in ihr Schloß befördern und ihre Kammerfrau mußte an ihrerstatt die Bathenstelle vertreten.

Das aus dem Leben der Hebmutter. Rie läßt fie die gewiffenhafte Erfüllung ihres Berufes aus dem Auge und nie ihren Handforb.

Es wären noch andere Dinge zu verzeichnen, die jedoch wie man fagt, nicht aufgeschrieben werden können.

's mag fein, 's mag fein; ich weiß es nicht.

## Die Godl.

n bemselbigen Tage, als die junge Thalfriederin Hochzeit hielt, sind die Schwalben gekommen. Seitdem haben sie sich eingenistet auf dem Giebeldboden des Hauses, durch dessen Dachsuge sich zuweilen ein goldener Sonnenfaden spinnt in das gewahrsame Nest. Frau Schwalbe ist ein klein wenig unwohl; der Ammer und die Amsel kommen geslogen zum Nest, zu sehen, wie es ihr bekommt, der Gevatterin.

Der Tausend! jett schwät' ich von Bögeln, und ich hab' Euch von Menschen erzählen wollen. Zuvörderst von der jungen, rosmarinfrischen Thalsriederin. Sonnabend ist's; ein Juli-Abend, so süß und liebhold, daß man meint, die ganze Belt gehe Arm in Arm mit ihrem Geliebten — dem lieben Herrgott — im Garten spazieren. Die Thalsriederin aber geht allein, nimmt nicht einmal ihren jungen Gatten mit, singt und trillert auch nicht wie sonst, wenn sie über die grüne Biese hüpft. Nein, die hat heute einen Stein auf dem Herzen.

Bum Nachbarhofe geht sie, mit ber Nachbarin hebt sie an zu plaubern, zuerst laut und lachend, bann ein wenig leiser und zuletzt nur mehr wispernd und flüsternd. — Und gerabe das geheimste Geslüster weiß ich zu erzählen. "Laub-hosbäuerin" sagt man sonst zu ber Nachbarin, welche die

Thalfriederin heute besucht, aber biese nennt sie "Liebhofbäuerin", und 's ist doch nicht ihre Schwester, nicht ihre Jugendfreundin, sondern nur die ehrsame Nachbarin. — "So nicht weit um die Faschingstäg' herum wird's halt fallen," stüftert die Thalfriederin und legt ihren Blick auf den Boden, wo die Schuhspitze mit einem Holzsplitterchen Händel hat, "und daß ich Dir's nur redlich sag', Liebhofbäuerin, oftmalen hab' ich mir's schon vorgehalten im Gedanken: wenn ich einmal wen sollt' brauchen, die Hosbauerin müßt's sein, zu der hätt' ich das Vertrauen; keine Andere thät' ich bei meiner Treu' gar nicht mögen —"

Es ist in ber Ruche; Magbe gehen ab und zu; bie hantiren emfig am Herb, bei ber Holz-Asen, beim Abwaschertrog; thun's aber mit möglichst wenig Geräusch und spigen insgeheim bie Ohren.

Die Thalfrieberin merkt bas wohl, ober sie ahnt es vielmehr, barum ein wenig vernehmlicher zur Liebhofbäuerin: "Ja, und besweg', ich sag' Dir's, Nachbarin, und Du kannst mir's nit glauben, was bas Jahr mit dem Kohlkraut für ein Kreuz ist! — Die Würmer fressen mir's schier bei Put und Stingel!" — und bann, da die Mägde wieder ein wenig achtloser sind, flüsternd: "Auf Windelzeug brauchst nit zu benken, Liebhofbäuerin, das schneid' ich mir schon selber zu, nur sonst tich mich verlassen auf Dich und ich bitt' Dich gar schön!"

"Selb freut mich, selb freut mich rechtschaffen," versett bie Hofbauerin, "und schenkt uns ber lieb' Herrgott bas Leben, so erweis' ich Dir's von Herzen gern, und ist die Reit ba, so laff' mir's nur sagen."

Sie lifpeln noch lange und plaubern laut von ben Hühnern, Dienstleuten, Schweinen, und was in ber Wirthsichaft vorkommt, und es hebt schon zu dunkeln an, als die

Thalfriederin treuherzig, "Behüt' Dich schon Gott, Gevatterin!" sagt und nach Hause eilt. Sie singt und trillert unterwegs wie die Grillen im Grase; ber Stein ist weg vom Herzen.

Rümmert Euch um die nächften Monate nicht; sie sind eine freudvolle, leidvolle Beit. Die Schwalben ziehen mit ihren flüggen Jungen ab, aber weit ehe sie wieder kommen, wird im Thalfriederhofe ein ander' Rest genistet, zwitschert ein ander' Junges.

Da ist ber Tag, an bem bie Liebhofbauerin ihr Amt antritt. Im festlichen Aufbausche tommt fie gerauscht. Sie tommt als Gevatterin und als "Godl" (Pathin). Hat einmal Einer so einen Godlanzug untersucht, hat von außen nach innen neun Rocke gezählt und ist dem Anstande noch nicht zu nahe gekommen. Die Hofbauerin erscheint heute im Thalfriederhause als ein gedoppeltes Wefen. Der Wöchnerin gegenüber, wie ichon bemerkt, als Gevatterin mit praftischen Rathichlagen wohl versehen und überall beispringend, im Wettfampfe mit ber Bebmutter bie alte Sitte, die Schicklichkeit überwachend. Das ift ein wichtig' Amt, gehört eine einund umfichtsvolle Frau dazu. - Dem Rinde gegenüber aber ericheint die Hofbauerin als Godl, ausgerüstet mit aller Kurforge und Liebe und Bartlichfeit, mit fraftigen Segensfpruchen weichen Windeln und endlich mit einem zierlichen Badetchen, gewahrsam verschloffen und hellroth bebandert, in welchem - nein, Alles auszuplaudern, das nicht.

Ich sage nur das: es ist sehr unartig von dem Neugebornen, und es verräth wenig Erziehung, daß er der vortrefflichen Godl so häßliche Gesichter schneidet und ihr allbeide Ohren voll schreit von Dingen, die weder sie, noch er selbst versteht.

Doch man sieht dem Jungen viel nach und er wird trot allebem in eine schneeweiße "Fatschen" mit einem hoch-

rothen Streifen gewidelt, es wird ihm ein Saublein über ben Ropf geftreift, bas in feiner weißen, blauen und rothen vollendeten Schönheit allein schon ber Mühe bes Geborenwerbens verlohnt. Und weit mehr noch, der Junge wird in bie milbreiche Bermahrniß ber Goblarme gebettet und gur Rirche getragen. Wer ift es, ber ihn vom Teufel losfagt, ju bem er gekommen, er weiß felber nicht, mann und wie? Die Gobl. Wer ift es, ber ihm ben Gingang in bie Rirche vermittelt, die er benöthigen wird, er weiß felber noch nicht, warum? Die Godl. Ber ift es, ber ihm ben Ramen gutheilt, ben er einst zu einem guten ober schlechten machen wird? Die Godl. Wer ift es endlich, ber ben jungen Erbbewohner unter bas heilige Taufwaffer halt, damit ber "Jude" weggeschwemmt werde? Die Godl ist es. Und wer ist es zulett und allerlett, der ftatt des Rleinen dem Pfarrer einen Zwanziger giebt für bie beilige Taufe? - Rein Mensch fann jemals feiner Gobl all' die Gutthaten erftatten! Ein Nichtsnut. wer einer umfangreichen Godl muthwillig die Rocke gablt: ber Umfang berechtigt fich, fie hat ein großes Berg!

Es bleibt aber nicht bei bem allein. Kaum die Octav vergeht, erscheint ein gewichtiger, hoch aufgegupster verhüllter Korb im Thalfriederhofe. Das feinste Bacwerk, die größten Eier, die süßeste Butter, das fetteste Huhn! — Säugling, Säugling, Dir giebt Gott Deine Zähne um ein gut Jährchen zu spät. Aber beruhige Dich, Deine Mutter hat deren einen Mund voll, und was im Korb, kommt Dir doch zugute.

Der kleine — welchen Namen hat ihm die Godt bescheert? ihr Mann heißt Josef; ist ihr denn, und mit Schick, der Josef auf der Zunge gelegen — der kleine Josef gedeiht recht prächtig; und alle Weihnachten kriegt er von der Godl sein Kletzenbrot und alle Ostern seine rothen Gier und alle Pfingsten

ein Körbchen Kirschen, und zu Allerheiligen ist ihm ein schön geflochtener, zierlich burchbrochener Allerheiligenstrizel gewiß. Und so oft der "Sepperl" in das Laubhofbauernhaus kommt, wird ihm ein "Sträublein" (Eierkuchen) gebacken und fein gezuckert vorgesetzt, und was er nicht an der Stelle mag verzehren, das steckt ihm die Frau Godl in den Sack. Und so oft ihm die Godl auf dem Schuls oder Kirchweg begegnet, mag er schon lugen nach einem Psennig oder — kann er schön bitten — gar nach einem suklangelneuen Gröschlein.

Der Josef wächst auf, "wie die Rüben auf dem Feld", und auf einmal bekommt er vom Schuster ein ganz närrisch' Paar Schuhe. Diese Schuhe lausen aus in der Nacht, aber nicht zu der Liebhofbauern-Godl, zu einer andern; lausen endlich gar am hellichten Tag zu ihr, es sind wunderliche Schuhe, es sind herzensgute Schuhe, es sind arge, böse Schuhe — es sind Freiersschuhe.

Die Liebhofbauern-Gobl geht bas aber auch was an. Bas fie wackeln kann, wackelt fie zum Krämer, kauft ihm all' seine Sammtblumen und Papierröslein und Seidenbander mitsammt ben Schachteln weg, kauft ihm die feinste Leinwand ab, es ist schier keine fein genug, sie gehört ihrem Göben zur Brautpfaib.

Und am Hochzeitstage ist es auch, daß die Thalfriederin ihrem Sohne ein gewahrsam verschlossenes, hellroth bebändertes Backetchen zusteckt. Es ist aber nicht von der Mutter, es ist von der Godl. Die Braut, die heute Alles öffnen darf, was da kommt und schon da ist, öffnet das Packetchen. Ein paar hellichte Thaler zwinkern ihr zu, oder gar ein rothwangig Ducatlein, und in einen heiligen Josef ist das Geld gewickelt; das Heiligenbild hat das Geld bewacht, daß kein böser Feindes hat andlasen mögen, daß es rein ist verblieben und ohne Berlockung und böse Begier, und daß der Segen Gottes

baran hat gehalten bis zu biesem Tage; benn das Pathengelb, das "Aresengelb" eröffnet zum guten Anfang die Ausgaben des eigenen Hauses, oder wird mit dem Brautschmuck verwahrt im geheimsten Lädchen für Kinder und Kindeskinder.

Mit diesem Tage der Trauung verliert die Godl ihr Anrecht an dem "Göden". Sein Weib ist da, das muß und will sein Alles sein.

Aber wie der Josef voreh von seinem Schuster auf einmal die närrischen Schuse bekommen hat, näht ihm dereinste malen eine Nähterin eine wundersame Pfaid. Er legt die Pfaid wohl an den Leib, pseist leicht gar dabei ein lustig Liedchen. Die Fäden sind weich, umweben ihn so lind — das Auge will ihm sinken, ein letzter Athemhauch hebt alle Lust und alles Leid aus tiesem Herzen. Die Sterbepfaid ist es gewesen, und bald künden es drei Kirchenglocken, daß der Gräber grabe, daß der Nachbar bete.

Ein Beiblein hört's und hebt bas Bortuch zitternd bis zu den Augen. Dann erhascht sie ihren Stock und holpert dem Krämer zu: ihr "Göd" sei gestorben, sie wolle einen "Ueberthan" (Sargtuch) kaufen sür die Truhe. — Gi! lebt die Liebhofbäuerin noch? — ja, sie hat gewartet, um an ihrem Pathenkinde auch die letzte Pflicht noch zu ersüllen nach alter Sitte. Der Ueberthan, der unseren Sarg umhüllt und dereinst am Auferstehungstage unser Kleid sein soll, der ist nach der Bäter Brauch die letzte Spende von der Gobl.

Und dann, bevor sie, die Liebhofbäuerin, selbst zur Auhe geht, zieht sie noch ein vergilbtes Leinwandstück hervor; das möge man ihr — bittet sie — über die Truhe breiten, es sei ein Andensen von ihrer seligen Pathin.

## Der Schleuderer Danfel.

er einsame Bauernhof in den Bergen hat so gut seine Schildwache, wie der Herrenpalast in der Stadt. Vor dem Eingange, ein wenig abseits unter dem Dachvorsprunge steht das Wachhäuschen, dem fremden Eindringling schallt ein rasches "Halt, halt!" entgegen und der Wächter schießt hervor gegen die Beine des Fremden, aber ehe er noch sein Biel erreicht, reißt ihn die rasselnde Kette zurück und das arme Thier röchelt und knurrt und kann sonst nichts thun, als durch sein Gebelle die Bewohner des Hauses auf den ungewohnten Ankömmling ausmerksam zu machen.

Auch heute schlägt ber Kettenhund an; die Bäuerin läuft vom Herde weg, wischt sich an ihrer Schürze schnell die Hände rein und guett durch's Fenster. Da klappert schon die hölzerne Thürklinke und herein schreit eine schneidige Stimme: "Schön guten Morgen, Bäuerin! Dein Geldstrüherl mach' auf, der Schleuderer-Hansel ist da!"

Wie der Mann aber dasteht mit seiner Rückentrage, so ist keine Menschenmöglichkeit, daß er zur Thür herein kann. Er selber freilich steht winzig klein unter dem wuchtigen, grauen Ballen über der Holzkrage. So trägt der Atlas die Beltkugel; aber das ist ja auch eine Belt, was unser Mann

schleppt; von allen Weiten trägt er eine Welt, eine ganz neue Welt von Dingen, Schätzen und — Wünschen herein in das stille, friedsame Bauernhaus ber Waldberge.

Er ist ia - schaut ihn nur recht an, er ist nicht in ber Bebirgstracht, er trägt hohe Stiefel, in welchen bas schwarze Beinkleid steckt, eine dunkle Weste mit einer Reihe von Baffongknöpfen und einen furgen, blaulichen Spenfer, er trägt ein rundes Sutchen mit schmaler, aufwärts geringelter Rrempe, er hat einen langen, fraftigen Sals und ein hageres, braunliches, bartlofes Geficht mit vielen, magerechten Runzeln an ber Stirne, über welche bas grauenbe, fparliche haar niederhängt. — Es ift ja ber "Krainer". In Rrainland ift er daheim, hat haus und Feld neben den Moraften, aber fo mager, daß er mit dem Ackern und Gaen ober Ernten balb fertig ift. Dann verlägt er Beib und Rind, tragt eigen Erzeugniß bavon, ober tauft fich allerlei Baaren ein in ben Städten und geht bamit hausiren im Gebirge, mo bie Leute abgesondert find und oft gar feinen Raufmann unter fic haben, als ben Schuhnagel- und ben Bandelframer.

So ist er jett ba. Er hat sachverständig seine Trage im Borhause auf dem Lehmboden niedergelassen und schiebt sie jett schiefzeitig zur Studenthür herein. Nun ist auch schon das ganze Hausgesinde da. Es mag im Hose eine noch so stramme Herrschaft walten, wenn plötzlich der Ruf erschallt: "Ein Krainer kommt! Der Schleuberer-Hausel ist da!" so ist est gethan um alle Ordnung; der Stallbub läuft von seiner Streu weg; die Kuhmagd von ihrem jüngsten Kälbchen; der Bauer selbst thut seine Hände auf den Rücken und geht, wenn auch gelassen, all' den Anderen nach in die Stube hinein.

Die Bäuerin hat wohl zehnmal gefagt : "Thu fich ber Sanfel feine Müh' machen mit ber Kraxen, thu ber Haufel

nicht auslegen, wir mögen nichts kaufen; 's ist just halt bas Gelb so viel klug (karg)." Der Schleuberer-Hansel schnürt ruhig den großmächtigen Ballen von der Holztrage ab und hebt an, ihn langsam aufzumachen und die Dinge auf dem großen Tisch auszustellen. Er merkt es wohl, wie die Bäuerin schon herschielt auf die Schätze, wie die Mägde schon alle lange Hälse machen nach den bunten Baumwollstoffen, nach dem "Blaudruck", nach dem gestreisten "Kittelzeug", nach dem Taffet; und jetzt kommen gar die breiten Schachteln mit den seidenen Halstüchern, so flammenhell leuchtend und so roth, wie noch gar nichts so Rothes im Hause gesehen worden ist.

Das ist jetzt ein Lispeln und sachtes Naheruden an den Tisch und die Bäuerin fühlt, daß sie der Welt Berlockungen allein nicht mehr widerstehen kann und sie ruft den Bauern zur Hise.

Der Bauer aber hält fich fern, so lange als möglich, er hat in der Zeugkammer, auf dem Kornboden zu thun, und an allen andern Ecken und Winkeln, er weiß wohl, wie theuer ihm heute der Eintritt in seine bluteigene Stude zu stehen kommt. Dennoch aber — er braucht Hosenträger, er braucht eine gestreifte Baumwollhaube — ein Oruck und Ruck an der Klinke und er steht in der Stude.

Run wären die Ganfe alle da und ber gute Krainer bebt an zu rupfen.

Einen färbigen Wollenstoff facht er auseinander und legt ihn über den ausgestreckten Arm, daß er schimmert und herrliche Falten wirft. "Das wär a Bißl a Röckel!" sagt er halblaut, "das Neueste jetzt, aber im Mürzthol draußen trägt schon jede Großbäuerin ihr Wollenröckel, ist auch schon mein letztes Stück. — Sehr sauber!"

"Wohl rechtschaffen ja," meint die Bauerin, "aber wird halt so viel unmöglich theuer fein."

"Das Allerwohlfeilst, Hausmutter, wenn man's nimmt; zehn Jahr könnt Ihr's tragen auf die hohen Feste, und nachher erst auf alle Sonntag, ei freilich! freilich! die Felberwirthin im Thal trägt ihr Wollenjöppel schon über fünszehn Jahr, heißt das, einen anderen Stoff, weil der schon gar der neueste ist; — ja wohl und zuletzt, mögt Ihr's selber nimmer tragen, könnt Ihr Kinderspenserln daraus machen. Ich sag's auf Ehr', Bäuerin, 's ist ein wohlseil' Einstausen und ich ged's um den Weberpreis, weil's das letzte Stückel ist. Kauset, Leut, kauset, der Schleuderer-Hausel ist da!"

"Ihr thatet mir fchreien, wie Ihr wollt," meint ber Bauer, "aber bas hellblaue Wollenzeug ichreit fo viel arg in bie Augen; bas will angreifen. Und Du, Bäuerin, gelt, Du thatest so viel harb werben auf mich, wenn ich Dir so ein Jöppel wollt faufen." Ginen unbeschreiblichen Blid von Schaltheit und Glück richtet bie Bauerin bei biefen allverheißenden Worten auf ihren Mann und er hebt nun an zu feilichen. Raum ein Bierttheil bes Berlangten bietet er für bie Waare; ba ift der Rrainer wohl recht entruftet; auf der Welt bas größte Unrecht geschieht ihm - fopfichüttelnb über bie Berblenbung ber Menschen beginnt er bie Baaren einzupaden. Der Bauer nähert fich immer mehr ber Thur gum Davongehen und bas Weibervolt wird immer fleinlauter. Der Saufirer wirft icon feinen Strid um ben Ballen, aber noch einmal läßt er die Hände ruhen, wendet sich um und fagt bumpf : "Seib driftlich, Bauer, 's ift Guere gute, von Gott angetraute Sauswirthin." Nicht feiner Waare megen, aber die Berlaffenheit ber Bäuerin geht ihm zu Bergen und

er weiß, wenn er ben Bauer auf biefen Weg brangt, bann fann er nicht mehr weichen.

Der Bauer fehrt richtig wieder um und bas Feilschen wird neuerdings aufgenommen; ber Bauer ruckt aufwärts, ber Rramer abwärts. Ungefähr in ber Mitte fommen fie ausammen, ba reift ber Krämer seine geschnallte Trage wieder auseinander, greift haftig nach ber Elle mißt einen gangen Berg von blauem Bollenftoff auf ben nebenftehenben Lehnftuhl, und bie Scheere, ober ein ichnalgender Rif gieht die Grenze zwischen Dein und Dein. Nun merkt ber Bauer wohl, ber Gang in die Rammer um die Brieftasche ist unerläglich, kann auch nicht mehr aufgeschoben werden. Ja, es ift fogar angezeigter, er beeilt fich, benn bie Bäuerin wird überrafchend fcnell intim mit bem Rramer, und gupft an ben verschiebenen Leinwandballen, blättert in den großblumigen Ropf- und Halstuchern, wühlt in ber Zwirn- und Banderschachtel und naht immer mehr und mehr ben flammenden Seidenstoffen. Das ift eine fruchtbare Beit für bes Rramers Rechnung und biefe machft von Minute zu Minute, und die sachverständige Bäuerin hat sich, höchlich unterftütt von der Rungenfertigfeit des Krainers, eine artige Auswahl von Allem beiseite gelegt, bis der Bauer mit ber Brieftasche fommt.

Der Krämer wird immer wärmer, "ber Schleuberer-Hansel ist da!" ruft er, "und heut' ist der vierzehn Rothhelsertag (oder der goldene Freitag, oder was Anderes, das ihm Anlaß giebt), heut' verschleudert er Alles, der Schleuderer-Hansel!"

Während all' dem berechnen die Mägde still das Bershältniß ihres Jahreslohns zu etwa so einem Seidentüchel. Sie berechnen mit den Fingern die Gulden, aber die Küchenmagd hat an all' beiden Händen nicht so viel Finger, sie

muß auch noch die zwei Schurzenzipfel zu Hilfe nehmen: zwölf Gulben hat fie Jahrlohn! Sie benkt, wenn es sich wirklich und wahrhaftig zutrüge, dag man drei ober vier Gulben hinopferte für so ein vornehm Ding, so fei bas freilich, wie ein ganzes Bierteljahr und mehr, aber man hatte hernach immer noch fo viel wie Andere, die nicht "für bie Rüche" find. Ei, fie will aber boch lieber fparen, benn achtzig Gulben muß Eins wohl beisammen haben, will man an's Heiraten benten. Sie hat ihren Drang icon völlig besiegt und will sich megwenden von den eitel Schaten ba läßt ber Krämer bas ichonfte und brennenbste Seibentuch auseinanberflattern und wirft es kundig um den Hals und über ben Busen ber Magb. Run ift biese verloren, fie fieht bas icone, große Flammenherz über ihrer Bruft, auf ihren Wangen spiegelt fich ber gange Seibenftoff, in ihren Augen leuchtet Glut, Alles hat bas Seibentuch entzündet. Die aute Magb hat taum fo viel Geiftesgegenwart, dag fie ein wenig feilschte, die Anderen muffen es für fie thun, fie fliegt nur gleich in ihr Rämmerlein, in ihrer Bettbede ober in bem Ropfpolster - fie weiß es im Augenblick selbst nicht - hat fie ihr Erspartes eingenäht.

Und wie sie bann bas Seibentuch hübsch zusammengefaltet und in weiches Papier gewickelt in der Hand hält, und zuweilen ein wenig hineinguckt zum zarten Stoff mit der glühenden Farbe, da kann sie's immer noch nicht glauben, daß sie zu so großen Dingen auserkoren.

Nur die reichsten Bäuerinnen tragen sonst Seibentücher um den Hals, und das blos an den höchsten Festtagen; wenn nun zum nächsten Frohnleichnam gar sie — die Küchenmagd, mit so einem in's Dorf kommt — werden aber da die Burschen gucken! "He da, he, der Schleuberer-Hansel ist da!" schreit ber Krainer wieder, und wie viel Gelb er auch schon einscassiert haben mag, er benkt noch lange nicht an's Packen.

Die Anechte poltern herein, ein paar haben wohl gar bie klappernden Holzschuhe an.

Jetzt ein ander Bild, jetzt kommen die Mannsleut', denkt sich der Krämer, zicht aus seinem Tragkasten ein Lädchen heraus, voll von Taschenmessern, Geldbeutelchen, Tabakspfeisen und allerlei Rauchzeug. Und Hosenhälter und Baumwollhauben und Sacktücher in Menge sind da, und Handspiegel und Kämme und Rasirmesser und Uhrschlüssel, kurz Alles, was schön, nutbar und wünschenswerth ist.

Der Anecht nimmt mohl fo einen Gegenstand in die hand und wendet ihn langfam und befieht ihn von allen Seiten und speculirt, wie bas gemacht worden ift. Da barf ber Schleuberer-Bansel sein Mundwert feinen Augenblick stehen laffen über "bie feine ausgezeichnete Waar", sonst läuft er Gefahr, daß der Knecht, hat er das Ding nach Herzensluft besehen. basselbe wieber in bas Labden gurudgleiten läßt. Des Anechtes wirthschaftliche Berhältnisse sind nicht immer io mohl bestellt, als bie ber Rüchenmagb. 3mar - Bott fei Dant - mußte er mindestens feche Banbe haben, wollte er seine Nahrlohngulden an den Fingern abzählen, aber er hat Auslagen, von denen das Weibervoll feine Uhnung hat. Da ist der Tabak, das Bfeifenzeug, die allmonatliche Sachuhrreparatur, am Sonntag bie Schenke, ba find bie Schuhnägel für sich und seine Maid und andere Rleinigkeiten, die versorgt fein wollen, bis fie groß fein werden. Es halt fcmer, und schier ben Bungenframpf friegt ber Krämer, bis er's 10 weit bringt, daß sich Giner vielleicht doch einen Taschenbeitel fauft.

"Der Schleuberer-Hanfel ift ba, und heut wird auf Schaden verkauft!" schreit ber Mann wieder und sucht seinen Waaren nochmals die vortheilhafteste Lage zu geben, aber der Thüren sind zwei aus der Stube, durch welche sich seine Kundschaft nun nach und nach zurückzieht.

Doch noch einmal geht ihm ein leuchtender Stern auf. Er hört johlen und poltern, die Thur springt auf, die Kinder find da.

Daß sie zuerst über den fremden Mann und den seltsamen Berg auf dem Tisch ein wenig verblüfft sind, dauert nicht lang'; wie die gute Hausfrau auch wehren mag, sie klettern auf die Bänke und Stühle, und der Krämer weiß gleich die freundlichsten Worte für Jedes, und zieht schmunzelnd eine ganz besondere Lade aus seiner Kraxe. Die ist erst aller Herrlichkeit voll; Blasepfeischen, Mundharmoniken, Buppen, blutrothe Roß und Reiter auf Wägelchen stehend, und grüne Bögel, die wispern, wenn man ihnen in den Schweif bläst, und "Stehhansel", die nicht liegen bleiben, und thäte man sie zehnmal umlegen und auf den Kopf stellen.

Da schlägt die Bäuerin die Hände zusammen und rust schier verzweiselt: "D du meiner Tag', jest ist schon das Wahre! So thut doch Euere vertrackte Kramel einmal weg, Krainer! Ihr wißt einen Klenkas, wie Eins nachher mit den Kindern fertig wird."

Da schleichen und hüpfen die Kleinen schon um die Mutter herum und schmeicheln und betteln um so ein Roß, um eine Harmonika, um einen Bogel, um Alles; und der Krämer sagt: "Freilich, freilich kauft Euch die Mutter was, Ihr seid ja frei so viel brav! Hebt schon an und geht in die Schul', gelt? Du Dirndl, geh her zu mir! Wie heißt benn,

he? Nani heißt? Nu, weil Du Nani heißt, so muß ich Dir was schenken, seh!" — Er giebt ihr so ein Dingelchen, das sie "Stehhansel" nennen. Die Kleine hat ihren Finger im Mund, macht ein ganz verblüfftes Gesichtchen und getraut sich das Ding kaum anzugreisen. "Schau," fährt er dann fort, "ich hab' auch so ein klein Mäbelein daheim und dasselbe heißt auch Nani, und ein Bübel auch, just so wie der dort, der propere Bub. Mußt Dich nicht fürchten, Kleiner, ich thu Dir nichts, ich hab' die kleinen Leut' rechtschaffen gern."

Und so fährt er fort, ber Schlaue, und weiß wohl warum er so thut. Die Kinder werden zutraulich und gewinnen Muth zur nachdrücklichen Bestürmung der Mutter; und die Bäuerin wird mild und wohlwollend gestimmt gegen den Mann, der sich durch Hausiren seine Sach' mühsam erwerben muß, weil er zu Hause auch eine liebe Familie zu ernähren hat.

Die Bäuerin steht abseits von allen Einnahmen ber Wirthschaft; ber Bauer nimmt für Alles ein und giebt für Alles aus. Die Bäuerin hat nur eine einzige Geldquelle: die Hihner. Eine gute Henne legt in der guten Jahreszeit durchschnittlich jeden zweiten oder dritten Tag ein Ei. Die Eier werden von der Wirthin oder der Pfarrerköchin zu Kreuzern gemacht. Und solche Kreuzer sind es, die nun die gute Bauersfrau hervorholt, um ihren Kindern eine höchste Freude nicht zu versagen. Nun endlich sind sie Alle zufrieden, und der Hausirer schnallt seine Trage, thut sie mühsam vor die Thür hinaus, denn gar viel kleiner kann sie in Sinem Hause nicht werden, und hätte sie noch so viele Wünsche befriedigt.

Der Abschied wird völlig rührend. "Behut' Guch Gott All' miteinand!" fagt ber Mann. "Richts für ungut, schon

gesund bleiben beisamm! Ueber ben Winter hinaus, wenn mir der lieb' Gott das Leben erlaubt, steig' ich wieder daher und bring' allerhand schöne, nagelneue Sachen mit, und wohlseil. Thut nur einen Beutel voll Geld richten für den Schleuderer-Hansel!"

Dann ladet er auf und geht von dannen, und lange fieht man den hohen, grauen Ballen des Weges hin noch wandeln und wanken, und der Kettenhund bellt, bis die Erscheinung verschwindet.

Im einsamen Bauernhofe aber ist Alles noch eine Zeit lang berauscht von dem Glücke des neuen Besitzes, den eine Kleine Welle aus dem reichen, wogenden Meere der Welt herangeschwemmt hat.

## Der Schmalz-Pater.

enn man eine leichte Börse und schwere Füße hat und man möchte gern weiter, so ist das unselig. Das Kahren geht nicht wegen der leichten Börse

und das Gehen nicht wegen der schweren Füße; da ist es schier das Beste, man setzt sich auf einen Stein und philosophirt.

So faß ich einst auf einem Steine des Pusterthales, im schönen Land Tirol.

"Heda, Buriche, woher, wogin bes Weges?" rief plotslich eine Stimme neben mir.

Ein Mann in brauner Lodenkutte, mit einem breiten hut, einem berben Wanderstod und einer Reisetasche stand ba. Ein Franziskaner.

Er war nicht mehr jung, aber sein Gesicht fah aus wie eine schone Rofe.

Ueber diese ersten Eindrücke vergaß ich jedoch nicht auf die Beantwortung der Frage und ich sagte: "Bon Innsbruck kommt der Bursche und in alle Welt will er und jetzt verdrießt ihn das Wandern."

ļ

"Dann bin ich sehr froh, daß Ihr kein Hexenmeister seid," entgegnete er luftig, "kehr' um die Hand, machtet Ihr aus so einem alten Franziskanermönch einen gesunden Esel und setztet Euch hinauf und rittet in alle Welt!"

Und war's noch elender mit mir geftanden, biefe Worte von biefer Geftalt machten mich auflachen.

Er setze sich ein wenig zu mir und balb darauf ging ich mit ihm. Er kam ebenfalls aus Innsbruck, war bis Brunnecken gefahren und kam nun eine gute Strecke zu Fuß her. Er reifte in Geschäftssachen, wie er sagte.

"Per pedes ist mein Leben," sagte er, "ich bin noch ein Buriche aus ber alten Zeit, wenn's auch nicht gang mehr fo ruftig geht, benn in fo einer Bollentutte ift's unbequemer zu wandern, als im Handwerksröcklein, bas läßt fich nicht leugnen, aber fechten läßt fich's doch auch barin, und beffer noch. In ber letten Nacht fuhr ich über ben Brenner; bin jum erstenmal in meinem Leben auf bem Dampfwagen gewesen — ein fündhafter Borwit und ich thu's in meinem Leben nicht mehr; allen heiligen Patronen hab' ich gedankt, als ich in Franzensfeste war, und hernach schlief ich boppelt gut auf dem Beu. Beut' nach ber Deff' machte ich mich gleich zu Fuß auf, aber mein schwerer Rorb, ben ich trug, ließ mich froh fein, als ich mit einem Boftretourmägelchen auf das Mitfahren unterhandelte. So fuhr ich bis Brunneden. Als ich abstieg, wollte diefer Mann Gottes von einem Postillon, daß ich ihm ein Trinkgeld gebe. Ein Narr, ber was giebt, wenn er nichts hat, bent' ich mir, aber er fagt: Ihr feib schmutig! — Schmutig! antwortete ich, o, im Gegentheil, Freund Gottes, ich bin blant! - Der Mann brummt, aber meinen Korb ließ er mir boch weiter fahren bis Innichen."

So plauderte mir der Mann vor und dann schritten wir lustig mitsammen.

Mein Gefährte trug Sandalen und schritt damit sehr weit aus; wir holten sogar einen Stellwagen ein.

"Wist Ihr, warum so ein Marterkasten Stellwagen heißt," fragte mich die Pfingstrose plötzlich, "ja, weil er nicht von der Stell' kommt!"

"Was Euch so ein Postillon für ein beweinenswerther Mensch ist," bemerkte der Mönch später, "vor jedem Wirthshaus bewässert er seine Pferde und sich selber beweint er."

Der Mann hatte Recht, ich hatte das früher durch das Innthal erfahren. Die Fuhrleute scheinen mit den Wirthen förmlich Contract geschlossen zu haben, Letteren so viel Reisende als möglich in's Haus zu schmuggeln, und wer in die düstere Schenke mit den tirolischen Crucifizen nicht will, der muß sich das Warten im Wagen gefallen lassen, bis sich der Autscher genügend "beweint" hat.

Das Busterthal ift für Fußreisenbe trostlos lang und stellenweise sehr einförmig. Bis in die Hochebene von Toblach zieht sich an beiden Seiten des Thales mäßiges Waldgebirge hin, im Thale selbst liegt zwischen den kleinen, ziemlich weit von einander entsernten Orten an den Ufern der Rienz viel Beide- und Wiesengrund.

Auf vielen Biesen arbeiteten die Maher. Ich bemerkte meinem Gefährten, daß ich den Henduft liebe, worauf er mir antwortete, daß er den Heuduft auch sehr liebe, und daß er sich deshalb schon heimlich in Berdacht habe, er muffe ein Esel sein. Der Esel kam diesmal auf mich.

Die hohen spitzigen Hute ber Tiroler, die man im Busterthal sehr häufig sieht, nannte mein Monch "Sternstecher".

Aber die Tiroler find unter diesen Sternstechern sehr

-Einem Bäuerlein, bas ein paar Ochfen leitete, bie burch ein Ropfjoch ben Beuwagen zogen, rief mein Gefährte gu:

"He, Landsmann, Guere Ochsen und unsere Stadtleut' haben bas gleiche Amt, sie arbeiten mit dem Ropf!"

Da kam das Bäuerlein heran, kuste dem Pater die Hand und schmunzelte: "Hochwürdiger Bater, bift wohl recht gemein!"

Damit meinte er, bag ber Mann fehr leutselig fei.

"Kennt Ihr das Mittel, auf billige Beise blaue Farbe zu erzeugen?" fragte mich plötzlich mein Mönch.

Ich fah ihn an; wie kam er boch, während er die letten Stäubchen seines Tabaks aus der Dose sog, zu dieser Frage?

"Nun, so will ich Euch's sagen," fuhr er fort. "Wan nimmt einen Schusterjungen und einen Knieriemen und balgt ben Ersteren mit dem letzteren."

Mich fingen biefe Handwerkerwitze nachgerade zu ärgern an, meine Füße schmerzten mich und ich war nicht zum Treffslichsten gelaunt.

"Wie kommt Ihr jett zu solchen Bemerkungen?" fragte ich ben Mönch.

"Beil ich," antwortete er, "auf diese Weise einmal zur blauen Farbe gekommen bin und sie gefühlt habe. Ich erzähl' Euch meine Geschichte, wenn Ihr wollt; aber lieber Mann Gottes, Ihr geht ja verteufelt elend, segen wir uns auf's Leder."

Ich war einverstanden und wir setzen uns unter einen Lärchenbaum. Darauf musterte mein Mann nochmals seine Dose, doch ohne jegliches Resultat, es war kein Stäubchen mehr in berselben. Endlich kam er in's Erzählen:

"Bin einmal ein Schufterbub gewesen voll Bech und Ruß und Boshaftigkeit. Hab' mir aus lauter Borwit nicht zu helfen gewußt und immer ben Meister, der schon alt und furzsiichtig mar, hab' ich im Rug gehabt. So mach' ich mich auch einmal d'ran und beklebe feinen Dreifuß mit Bech und Leim; der Meifter tommt, fett fich auf den Stuhl, bleibt feine paar Stunden fiten, heißt es auf einmal: die Frau Amtmännin ift draugen und will mit dem Deifter fprechen, ber springt auf - ba flebt's am Sitleber - er gerrt und reißt, vergebens - er lauft mit bem Dreifuß einigemal in der Stub' umber, da tritt die Frau Amtmannin zur Thur herein; der Meifter ift in Bergweiflung und gruft und fett sich, gleich wo er steht, nieder, daß die Amtmännin das Unheil nicht merkt; diese aber rumpft die Rase: Wenn Unfereins fommt, fo erhebt man fich! - Der Meister vergießt Angftschweiß - in mir wogt's und wogt's - ich will bampfen und zurückhalten, aber es bricht aus und ich lache laut auf. Seht, das war's und als die Amtmännin febr ungehalten fortgegangen war und der Meister endlich bas Unhängsel mühvoll abgelöst hatte, nahm er seinen Anieriemen und mich und fabricirte die billige blaue Farbe. Das ganze Firmament ichleppte ich auf dem Rücken mit, als mich der Meister hierauf davon jagte. Dann begann meine Banderschaft. Die Welt ift ihon und wunderbar und an jeder Thur giebt's eine Klinge, mit der man fechten kann! Gines Tages kam ich zu einem Rlofter und focht mich hinein. - So ein Mordeterl und betteln! pfui! ruft der Guardian, als er mich fieht. Das frappirt mich, ein Mordsterl und betteln, bas geht allerdings nicht. bent' ich; d'rauf steh' ich im Kloster auf einige Tage in Arbeit ein und flict' Schuh und Sandalen und gewinne babei die lleberzeugung, daß es in den Klostermauern nicht gar fe übel ift. Sunger und Durft wird in den stillen Raumen teiner gelitten, aber die Rafteiungen! Lebensgefährlich follen auch diese nicht sein, ließ ich mir fagen und - turz, es tam fo weit mit mir, daß ich im Aloster blieb und mich nach wenigen Jahren für den Orden auszubilden begann. Mehreremale bin ich wohl in die Zelle gekommen, aber endlich begann doch die Bosheit und der Vorwig abzusterben und ich widmete mich ganz dem gottseligen Leben. Es ist besser für mich, wie im Handwerk, und in Innsbruck läßt es sich für unsereinen leben."

Er hatte erzählt. Wir zogen weiter.

Hinter Junichen holte der Bater in einem Saufe feinen Korb, den ihm der Stellwagen bisher befördert hatte. Im Korbe stand ein mächtiges Blechgefäß, dessen Zweck ich nicht errathen konnte.

Doch ich erfuhr es balb. In einem der nächften Häuser, bie am Wege standen, sprach der Mönch zu und bat in frommer, demuthsvoller Weise um — Rindschmalz für die hochwürdigen Franziskaner in Junsbruck. — —

Das ist Einer. — Dort sind zwei Andere.

Es ist ein schwierig Wandern für sie, in ihren braunen Kutten mit den großen Zinnbüchsen auf dem Rücken. Der Eine sinkt zuweilen dis über die Knöchel in den Schlamm des Weges und tritt manches Steinchen auseinander mit seinen Sandalen, denn er ist behäbig und fällt schwer in's Gewicht vor Gott.

Sein Begleiter ist bunn wie ber Schatten eines Zaunstedens, und tame die Schwere der Zinnbuchse nicht in Betracht, er zerträte leicht keine Ameise auf dem Boden. — Ich füß' die Hand, Ehrwürden!

Im Bauernhofe werben sie schon bemerkt, und: "Die Schmalz-Bater kommen!" tont es burch das ganze Haus; da eilt die Bäuerin geschäftig ordnend burch Stub' und Küche, und ber Bauer rückt die alte, schier verschollen gewesene

Bibel in Sicht auf ben Hausaltar, und die Mägde wischen eilig ihre Hände rein an den Schürzen, und die Kinder vertauschen unter Beihilse der Großmutter ihre gestickten Werktagsjacken gegen die Sonntagsjöpplein und jubeln dabei — aber die Borrathskammer seufzt.

Der vor Gott und Menschen Gewichtige tritt zuerst ein. Er geht schon viele Jahre lang als Sammler und kennt seine Leute.

"Gelobt sei der Herr und dem Hause Glück und Ehr!" Das ist sein Gruß, und diesem setzt er bei: "Zwei arme Priester mit dem Wanderstad thäten bitten um eine kleine Gab von dem, was Gott der Herr gesegnet hat auf Berg und Thal, im Kasten und im Stall; die Gab' kommt für die barmherzigen Brüder zur christlichen Krankenpslege für Seel' und Glieder; auf daß Euch Gott der Herr die Sünd' verzeih' und fernerhin seine Gnad' verleih!"

Da sind Allemäuschenstill und schleichen heran, Eins nach dem Andern, um schämig den Priestern die Hand zu küssen. Diese heben sofort ihre Zinnkübel ab und setzen sich daneben hin auf die Bank, während der Zaunsteckenschatten fromm ergeben seine Hände in den Schoß faltet, hebt der Andere schon mit den Kindern zu schäfern an. Diese sind gar schücktern, ziehen sich zurück dis an die Wand und thun ihre Finger in den Mund, als wären selbe lauter Zuckerbretzen. Da sie aber das Gesicht des Paters gar so licht und heiter lächeln sehen, schier wie den lieben Vollmond über der Weltkugel, so schleichen sie nach und nach heran, werden zutraulich, sagen ihre Namen und verschwärzen sich wohl gar einander auf die Frage, ob sie brav seien. Da erzählt das Büblein etwa vom Geier, der eine Henne gestohlen, von seiner Schwester, die der Mutter ein Ei zerbrochen, und das Wädden verräth, um sich an dem

plaudernden Bruder zu rachen, daß dieser just gestern von ber Mutter Gins auf den Rucken friegt, weil -

So heben fie ichon von Kindheit auf an, fremde Sünden zu beichten.

Der Hausvater will leutselig mit dem Dürren ein Gespräch anknüpsen, er erzählt, wie er sein Lebtag auf diesem Berg heroben sitze, daß sein Großvater dieses Haus hab' erbaut und wie aber die Wände schon wieder recht arg wurmstichig seien, man sähe das gleich dort an der Wand. Und er weist gegen die Ecke am Tische, wo der reichgezierte Hausaltar ist, mit dem Crucifix, mit dem Wachsstock, mit der Bibel — auf daß es der Pater doch merken sollte, in welch' einem christlichen Hause er sich befinde.

Allein der Mann Gottes kümmert sich weniger um den Hausaltar als um den geschäftigen Schritt der Bäuerin, den man im Ueberboden hört. Er weiß es, jetzt holt sie Weißbrot, Käse und Butter und steigt zuletzt gar in den Keller hinab um ein gutes Tröpfel.

Und wahrlich, er hat sich nicht getäuscht; bald kommt die Hausmutter, deckt den Tisch mit einem schneeweißen Tuch, bringt Weißbrot, Käse, Gugelhupf, und sett noch einen großmächtigen grünen Krug dazu, der fast zu sorglich und vielssagend hingestellt wird, als daß darin gewöhnliches Brunnenwasser zu vermuthen wäre. Auch ist bei gewöhnlichem Brunnenwasser das Aeußere so eines Kruges stets seucht und betropft, während hier — Es sind also alse Anzeichen da, daß — —

Inniger faltet der Eine die Hande und der Dide, obwohl ein wenig gegen den Tisch schielend, setzt erhöhten Gifere seine Unterhaltung mit den Kindern fort und überhört die Ginladung zum Tische ganz und gar.

Trothem braucht es keine außerordentlichen Zwangsmittel, die ehrwürdigen Brüder zum gedeckten Tisch zu bewegen, und der angeborene Wissensdurst läßt dem Einen keine Ruhe, bis er sich überzeugt, inwieweit seine Vermuthungen bezüglich des Aruges begründet sind. Ein Falten der Hände nach dem Trunke, ein Emporheben des Blickes zu Gott beweist die Befriedigung seines Gemüths.

Der Dicke hingegen ist und trinkt, ohne scheinbar babei an ben Genuß zu benken; er beschäftigt sich immer in leutseligster Beise mit ben Kindern, mit der Hausfrau, und sieht überall den Gottessegen, der in einem so gastlichen, freigebigen Hause ja unausbleiblich ist.

Indeß, die Hausfrau ist schon wieder davon und kommt erst nach einer Weile mit einer schön aufgeputzten Butter, mit einer geselchten Schinkenkeul', mit sein ausgekämmten Flachsbündlein, aber sie geht damit nicht zum Tisch, bescheibentlich stellt sie die Gegenstände neben die Zinnkübel hin und sagt ganz leise: "'s ist halt just nicht gar viel; wenn Hoch-würden thäten zufrieden sein und uns wollten einschließen in die heilige Mess, und über's Jahr wollen wir schon schauen, daß wir wieder was haben."

Der Hausvater hat seine Brieftasche hervorgeholt, und lugt mit einem Auge so hinein, und da drin ist eine Banknote, die gottswahrhaftig just so ausschaut, als wie wenn sie — nicht getauft wär'; da muß Eins den papiernen Juden wohl gleich in die Hände des geistlichen Herren abliefern, der kommt mit dem Zeug schon zurecht.

Jest thut der Dicke eine Lebermappe hervor, und ba machen die Kinder schon lange Salfe und halten den Athem an.

"Lenerle, kennst die da," sagt der Pater zum Mädchen und halt ihm ein buntgefarbtes Beiligenbildchen hin, "bas ift

die heilige Magdalena. Darfft mir aber ja nicht so werben, wie die da. Mußt Dich, wirst einmal größer, nicht verführen laffen von den bosen Buben!"

Das Kind blickt den Mann groß an. — "Aber von den guten Buben?" fragt es endlich schüchtern. Da lacht der Bater gewaltig auf und schreit: "Wird schon die Rechte, die!" Und das Mädchen wird über und über roth und weiß gar nicht warum.

Hierauf kriegt Jedes das Bilbchen seines Namens, patrons und die Bäuerin extra ein hellsunkelndes Kreuzlein auf die Brust, und der Bauer einen echten Jerusalemer Rosenkranz, Alles hochgeweiht und Alles für das nichtig Stückel Fleisch und Butter.

Der kluge, alte Haushund aber sitt vor dem Tisch auf den Hintersüßen und zieht den Schweif ein und merkt auf die Vorgänge, die ihm nicht gefallen; es ist Geschmackssache, aber er, der Hund, muß sich aufrichtig gestehen, so ein nichtig Stückel Fleisch und Butter wäre ihm lieber wie alle Heiligen-bilder und Rosenkränze im Himmel und auf Erden.

Und noch während sie unter der sehrreichen Erläuterung des Paters auf den Bildchen den Rost des heiligen Laurentius, das Rad der heiligen Katharina, den Kessel des heiligen Bitus und den Kelch der heiligen Barbara bewundern, schleicht der Haushund unter den Füßen hin gegen die Butter — gegen die Schinkenkeule — da thut in demselben Moment der bisher stummgebliebene Magere einen Ausschliche und deutet gegen das Entsetzliche hin . hat das Rabenaas wollen den schinken schinken schinken!

Da merken die Pater wohl das Unersprießliche ihres Saumens und bringen die Gottesgabe sogleich in ihre Zinnbuchsen zur Sicherheit.

Der Bauer hängt ben Rosenkranz an die Wand und benkt, nächsten Samstag wird er herabzebetet, daß schon all' des Teu — Teichgräber ist mein Bater gewesen!

Und die Bäuerin lugt allfort verstohlen auf ihr Kreuzlein; das muß ein werthvoll' Ding sein. Sie schiebt dem Bater, während er aufpackt, noch einige Eier zu; da weiß der gute, weinselige Mann Gottes seine Dankbarkeit nicht mehr anders auszudrücken, er legt seine Hand an das Kinn des Beibchens und läßt sie niedersinken zum Halse und so weit sie gern sinken mag. Und am Busen befestigt er ihr noch ein ganz besonderes "Breverl" mit der wahrhaftigen "Zellermutter".

Und so ziehen die Schmalz-Pater davon und weiter von Haus zu Haus, bis die Zinnkübel voll sind. Dann kehren sie heim in's Aloster, und während die gesammelten Gaben den franken Psleglingen zugute kommen, gedenken die Sammler noch lange der Wege, die sie in Weltfreude gewandelt.

## Der Dieljhändler.

ie Birkenbäuerin hantirt gar geschäftig um den Herd herum und bereitet für das Hausgesinde das Mittagsmahl. Der Bauer sitt auf einem breiten Stein neben dem Herd, stedt dann und wann eine glühende Kohle in sein Pfeislein, kaut an dem Stummel und brummt halbslaut: "Mich klemmt's schon saggrisch!"

Mit diesem Ausbruck sagt er seinem Weibe, daß ihm bas Geld ausgegangen sei und daß er sich in keiner geringen Berlegenheit befinde. Die Bäuerin versteht den Ausbruck gar wohl, ist er doch in dem kärglichen und klemmigen Anwesen ziemlich gang und gäbe.

"Du Narrisch, was thäten wir benn, wenn Du keinen Kreuzer Gelb hättest?" entgegnet sie und stellt babei die Sterzpfanne über das Feuer; "wir mussen ja wieder ein Beizenmehl haben und das Salz wird auch schon gar."

"Leih' mir ein paar Groschen von Deinem Giergeld, Nand!" versetzt ber Bauer leise.

"Ja, meinst ich hab' gar so einen Haufen? kann die Eier nicht alle gleich auf den Markt tragen, muß zum Kochen auch was haben und Du ist doch die Strauben (Gierspeise in Schmalz) gern. — Hast leicht gar nicht einmal ein Tabakgelb? — Rein, das ist wohl ein rechtschaffen's Kreuz mit ben Mannleuten!"

"Das groß' Paar Ochsen that' ich hergeben, wenn ein Raufmann kam', sonst find solche Leut' alleweil vor der Thur, aber just wenn man's gern haben möcht', find't keiner her."

Die Auhmagd kommt in die Rüche und beginnt hinter bem Herb aus gesottenen Kräutern, Kleien und Salz ein Getränke für die jungen Kalben zu bereiten. Der Bauer und die Bäuerin haben ihr Gespräch abgebrochen; es ist just nicht nothwendig, daß gleich das ganze Gesinde weiß, wo jetzt wieder der Schuh drückt.

Es wird zum Essen. Der Bauer beckt ben Tisch, schneibet Brot auf, und die Bäuerin geht hinaus vor die Thür, steckt zwei Finger in den Mund und thut einen lauten Pfiff. Bald darauf kommen von Wald und Wiese die Knechte und Mägde herbei; Einige waschen sich die Hände, Andere nicht — und dann treten alle in die Stube, summen das Tischgebet und setzen sich zum Essen.

Man beeilt sich gar nicht so sehr babei, benn die Essent ist die einzige freie Zeit des Tages für das Gesinde. Aber der Bauer schaut schon alleweil auf die Uhr und sagt wohl gar seufzend die elegischen Worte: "Ja ja, die Zeit verschwind't wie der Wind!" — Aber das Gesinde versteht so was nicht, es trägt seinen Löffel in dem gewohnt langsamen Lauf und der Stallbub läßt seine "Suppenschausel" gar oft eine Weile in der Schüssel steden oder im Mund.

Noch sigen sie beisammen, als die Stubenthur aufgeht, und ein Mann mit einem langen Stock in die Stube tritt. Der Mann trägt eine kurze, grünliche Jacke, rehleberne Pantalonhosen, unterhalb der Kniee aus Kuhleder, ferner einen braunen Bruftsleck mit einem breiten, zierlich ausgenähten

Gurte. Der haasenhaarene Hut sitt fest auf dem Kopf mit dem rothen, wohlgenährten Gesichte.

So tritt er ein und sagt: "G'segn Gott das Mittagsmahl!"
"Bedanken uns!" entgegnet der Birkenbauer, "schau schau der Micht! Haft Du Dich auch wieder einmal verrennt (verirrt) daher?"

"Muß doch ein wenig schau'n, was Ihr da heroben alle weil macht's in ber Sonn'."

"Sie scheint nicht rechtschaffen viel, heut'."

"Halt ja! — Und ich hab' fagen wollen: Haft nicht ein schweres Baar Ochsen für mich, Birkenbauer?"

Der Birkenbauer entgegnet, daß er wohl ein Paar habe, die dem Michel "anständig" sein dürsten, daß er sie aber nicht verkause. Der Bauer wird die Ochsen um jeden Preis geben, aber er weiß wohl, daß ihm eine derartige Sprödigkeit um einige Gulden mehr einbringt. Der Ochsenhändler Michel ist aber auch in seinem Fach so ersahren, daß er nicht gleich wieder davonläuft.

"Geh' Birfenbauer," fagt er, "magst mir fie nicht ein wenig zeigen?"

Und ber Bauer führt ben Michel in ben Stall und zeigt ihm die Ochsen und diese gefallen bem Händler just nicht übel.

"Will Dir nicht sparsam sein, Birkenbauer, und ich gebe Dir Z wei für die Bieher und ich gahl' Dir's gleich auf der Stell'."

Er giebt ihm Zwei! — Dieser Ausbruck "Zwei" bedeutet in ber Biehhändlerwelt: Zweihundert Gulben.

Gott sei Dank! benkt sich ber Bauer im Geheimen, jest krieg' ich boch rundweg ein gut Stück Gelb! Ueberlaut aber sagt er stolz: "Nein, ba war' ich ein Narr, wenn ich biese Ochsen hergab'; sind nicht feil!"

"Wenn ich mich aber gleich um zehn Gulben beffere?"
"Wirb's nicht thun; ich hab' just meine Freud' an den Biehern, und auf's Geld steh' ich nicht an, 's ist mir halt doch lieber, wenn mir dieses saubere Paar Ochsen im Stall steht, als wenn mir diese paar lumpigen Gulben in der Truhe liegen!"

Der Michel läßt die Rinder langsam um die Krippe herumgehen, faßt an den Rippen des einen die Haut in die Faust und sagt, wie zum Ochsen redend: "Bist ein Eichtl weniger wie Dein Kamerad; Dir ist die Haut noch zu viel an die Knochen gewachsen. Bist Dein Hundert nicht einmal werth, Du; und in mir fängt es schon an abzureden."

Diese lette Bemerkung beginnt den Birkenbauer zu beunruhigen und er sagt sogleich: Fünfzig zu Zwei hatt' mir der Fleischhacker schon geben; find'st halt sonst kein solches Baarl in unserem Pfarrl!"

"Ich kenn's schon, daß ich mich verhau; aber daß wir zusammen doch wieder einmal einen Handel machen: Fünfzehn sollst haben zu Zwei!"

Der Bauer hat es schon bemerkt, daß der Michel die Ochsen nicht fahren läßt, er sagt somit kurz und bestimmt: "'s wird's nicht thun."

Auf bas hin ergreift ber Michel eine andere Finte, er zieht seine mächtige Uhr mit bem Schildkrötengehäuse hervor und bemerkt, daß die Zeit schon sehr vorgerückt sei. Er sehe nun wohl, daß er umsonst hergegangen sei, drückt aber die Hoffnung aus, daß er mit dem Birkenbauer doch ein andermal ein Geschäft machen werde. Dann wünscht er noch viel Glück zu dem Viehstand und daß auch sonst Alles wohl und gesund bleibe.

Das fieht benn wirklich aus, als ob er gehen wollte.

Und er geht auch; aber er kehrt noch einmal um und ersucht den Bauer um ein Tabakfeuer. Dieser zieht Schwamm,

Stein und Stahl aus der Tasche und schlägt Funken; dabei aber sagt er: "Bist ein saggrischer Jud', Micht!"

"Thuft mir ungut, Birtenbauer, bin Dir gewiß nicht zu targ ; hatt' bie Bieher auch rechtschaffen gern gehabt."

"Hörst, Michl!" ber Bauer schafft stets mit Schwamm und Fenerstein, "sollst auch nicht sagen, daß ich ein Stein bin; gieb mir noch fünfe d'rauf und nachher treib' die Bieher in Gottes Namen fort!"

Da eilt in biesem Moment die Bäuerin herbei: "Ja, Alter, meine Falcherln (Falben) wirst mir doch nicht verkaufen? Das war' aus der Weis' und das laß ich nicht gelten!"

Da öffnet ber Michel seine braune, bauchige Brieftasche, halt bem Bauer baar zweihundert und zwanzig Gulben hin und legt ber Bäuerin noch einen blanken Silberzwanziger als "Leihkauf" auf die Hand, und — das ist ein großer Augenblick — die Bauernleut' fassen das Geld an und sind überwunden.

Aber die Ueberwundenen jauchzen im Innern; fie hatten die Ochsen kaum auf zweihundert Gulden geschätt. Und der Ueberwinder, der Michel, jauchzt auch im Innern, benn er lebt bereits der Ueberzeugung, daß er bei dem Geschäft seine Oreißig profitiren werde.

"Und für eine Handeljause bist uns auch noch nicht feil, Michl," versetzt der Bauer, "geh' mit in die Stuben, mein Weib wird Dir was kochen, und ich geb' berweil den Ochsen ein Schipperl Heu in die Krippe."

Wohl, der Michel bekommt seine Handeljause, aber die Ochsen kriegen nicht ihr Schipperl Heu; der schlaue Birken-bauer sucht sie noch im letten Augenblicke zu benützen. Er spannt sie eilends in's Joch und führt noch ein paar Fuhren

Sarben vom Feld, und bis der Michel wieder in den Stall kommt, steht das gekaufte Paar auch wieder an der Krippe und der Michel bemerkt: "Sie haben sauber ausgefressen."

"Halt ja," fagt ber Birtenbauer, "bie Bieher freffen rechtschaffen gern; wirst sehen, wenn Du mit ihnen heimkommst, fo freffen fie Dir wieder eine Arippen voll!"

Bulett, wie ber Mann die Rinder mit einem Stric an ben hörnern zusammengefaßt und aus dem Stalle führt, kommt bas halterbüblein herbei. Das weint gar sehr, als es seine Lieblinge, die Falcherln, davonziehen sieht. Aber der Michel weiß auch den halter zu befänftigen; er reicht ihm eine Silbermunze.

"Sieh' Aleiner, da hast was; kauf' Dir einmal ein vaar Semmeln dafür!"

Und die Falcherln ziehen von hinnen und der Michel mit ihnen.

Und wie die Bäuerin am Abend wieder geschäftig am Herb hantirt und für das Hausgesinde das Nachtmahl bereitet, sitzt der Bauer wieder auf dem Stein neben dem Herd, stedt dann und wann eine glühende Kohle in's Pseissein, kaut an dem Stummel und lächelt vor sich hin: "Heut' hat's mir's einmal gern than, Alte, jetzt können wir uns wieder einmal rühren. Für die Ochsen kauf' ich jetzt ein Paar Kalbeln und in etlichen Jahren beim Verkauf prositiren wir wieder."

## Das Bettelweib.

as Weiblein besitzt irgendwo ein Häusel, das sagt es selbst, nur weiß kein Mensch wo, kein Mensch hat es noch gesehen.

Da kommt es so ungefähr zweimal des Jahres herangetorkelt; es hat ein kurzes Lodenjöpplein an und ein grauleinenes Kittelchen, das aber schon recht abgeslickt ist, so daß man eigentlich gar nicht mehr sagen kann: es ist ein graues Leinenkittelchen, sondern: es ist ein zusammengenadelter Hadernsack. Die Schuhe, welche es vor Jahren von einem reichen Bauer geschenkt bekommen, "weil es mit demselbigen Bauer halt alleweil auf gutem Fuße lebt," sind sorgsam mit Stroh umwunden, daß sie nicht so sehr Schaden nehmen auf den steinigen Pfaden dieses Lebens. Die Strümpse — lassen wir die Strümpse aus dem Spiele.

Eine geradezu wunderbare Kopfbedeckung trägt das Beiblein. Es ist ein brauner Hut mit einer nur fleinen runden
Bertiefung, aber mit fabelhaft breiten, etwas abwärts lausenden Krempen, deren untere Fütterung in strahlensörmige Falten gelegt ift, so daß das Ding an einen ungeheuern Blätterpilz errinnert, zu dem das Beiblein nur der Strunk ist. Dieser Hut deckt nun gar Bieles zu, er deckt das kleine Gesicht mit dem scharfen Kinn und dem breiten eingefallenen, zahnloscn Mund, er beckt die spitige Nase, er beckt die mannigfaltigsten, scharf schattirten Faltenzeichnungen an den Wangen und an der Stirne, er deckt die zwei kleinen grauen, aber sehr lebchaften Aeuglein und er deckt das schleierartige Gestechte der weißen Härchen, das an beiden Seiten des Gesichtchens locker niedergeht. Oh, das ist ein trefflicher Hut! — Und er deckt auch das Körblein zu, das braune Körblein, welches das Weib auf dem Küden trägt, mit all' seinem Hab und Gut — sorglich verwahrt.

Man sieht überall die Sorgsamkeit und den Fleiß und die Klugheit; das ist ein musterhaftes Bettelweib. Ein wenig gebückt ist es und einen Stock hält es in der braunen, knochigen Hand — aber das ist nicht der Bettelstab, sie sagt es selbst, sie ist keine Bettlerin, sie hat ein Häusel und geht nur ein wenig "sammeln" zu den guten Leuten herum, die sie ja sonst auch zu Zeiten "heimsuchen" muß. Den Stock hat sie nur, weil ihre Beine schon ein bischen wackelig werden — mein Gott, den alten Leuten geht's halt schon so.

Noch bevor das Weiblein zu einem Bauernhof kommt, liest es im Wald ober am Gehege Klaubholz auf und schleppt so einen Arm voll davon mit in's Haus. Es kann damit völlig nicht zur schmalen Thür hinein, und während es noch ringt mit dem Eingange, sagt es: "Gelobt sei Jesu Christi, da trag' ich Euch ein' Hand voll Brennholz daher; seid doch alleweil rechtschaffen gesund miteinander?"

Sie legt das Klaubholz ab, sett ben Korb auf ben Herb und hascht freundschaftlich nach der Hand der Bäuerin. "Kennt's doch das Weiberl noch," piept es unter dem Hute hervorlugend, "bin ja dasselb' spaßig' Weiberl, ich; sind ja zusamm' aufgewachsen im Bauerndienst; bin auch schon etlichemal bei Euch dagewesen, habt's wohl ein großmächtiges Haus da und ein' Grund dazu; unsereine thät' sich ihre Finger all' zehn abschleden, wenn sie so ein' Grund hätt'! Habt's wohl recht berrath'n, beim Heiraten, Bäuerin; unsereins muß mühselig herumhatsch'n unter fremden Leuten und der Herrgott hat das Stückl Brot halt auch nicht auf der Haselnußstauden wachsen lassen. Und da muß Eins halt so daherhumpeln und ein wenig sammeln gehen. Zum Donner hinein aber, Ihr schaut's ja gar rechtschaffen gut aus!"

Die Bäuerin ist auch just nicht unfreundlich mit dem Weibkein, sie hilft ihm reden von Einem und dem Andern, und endlich geht sie um eine Schaufel Mehl oder um ein Brödel Schmalz und betheilt das Weiblein.

Dieses sagt vieltausend Bergelt's Gott, lobt das feine Mehl oder bewundert das reine, frische Schmalz, und läßt einfließen, daß man wohl drei Pjarreien abgehen könne, bis man eine Bäuerin finde, die sich so auf das Schmalzbereiten verstehe.

Die Bäuerin sagt: "Wie Gott will!" möchte aber boch bas Weiblein überzeugen, daß sie in Erhaltung der Butter, des Selchsleisches u. s. w. nicht geringere Geschicklichkeit besitze. Sie bringt sofort auch von diesen Dingen Proben, und das Weiblein zollt stets seine unumwundenste Anerkennung.

Nun geht es aber an seinen Korb, nimmt Hüllen und Hüllen heraus, zieht nett geglättete Aleidungsstücke und einige zierlich in Lappen geschlagene Päckhen hervor und hebt endlich einen braunen Topf heraus, in welchen das Schmalz kommt. Dann sagt es: "Gelt Bäuerin, Du hast kein böses Aug' auf mich, wenn ich ein Eichtl raste da in Deinem Hause?" Hierauf wickelt das Weibchen vorsichtig ein Päckhen auseinander und in demselben befindet sich eine kurze, zierlich geschnitzte Tabakspfeife und eine braune Schweinsblase mit Tabak. Da wird nun gestopft und Feuer geschlagen und — das Bettelweiblein raucht.

Es raucht täglich seine brei Pseischen und es kann's gar nicht mehr lassen. Es sitt da auf dem niederen Stuhl, den Elbogen auf das Anie gestütt wie ein Mann; den Hut hat es an den Korb gelehnt und um den Kopf hat es ein Tücklein geschlagen. Es hat sich ganz häuslich niedergelassen und plaudert und schwätzt nun, daß schier oft das Pseissein ausgeht. Es weiß alle Borfälle und Ereignisse der Gegend, die entweder vor vielen Jahren, oder erst vor wenigen Tagen geschehen sind; ja es weiß mehr noch, es sagt der Bäuerin in allem freundschaftlichen Vertrauen, was geschehen wird. Der wird sein Haus verkaufen, Die wird heiraten, ein Anderer sterben, eine ledige Nachbarstochter wird gar noch ein Wieglein brauchen in kürzester Frist!

"Geh'!" sagt die Bäuerin mit ungläubiger Miene, aber da läßt das Beiblein Rauchwolken steigen, ganz wunderliche Rauchwolken — das ist Entgegnung und Behauptung genug, das ist Besiegelung seiner Aussage. Im Falle die Bäuerin nicht anwesend, erzählt das Beiblein derlei sich selbst oder dem Korb und wackelt dabei mit dem Kopf.

Buletzt sucht es gar seine Nähgeräthe hervor und beginnt an den schahaften Stellen der Aleider zu schaffen. Bis dann die Bäuerin am Herde Feuer macht und das Abendmahl kocht, ist das Weiblein noch immer da; es ist ihm so bequemlich und warm geworden, und da hat es auf das Fortgehen vergessen. Die Bäuerin will es daran auch nicht gemahnen, die arme Haut mag ausruhen; es wird ihr eine warme Wilchsuppe augetragen.

Aber das Beiblein sagt: "Bergelts Gott, g'rad zum Betteln bin ich noch nicht und ich koch' mir schon selber was." Und es bittet sich ein Geräthe aus, sucht wieder die Borrathskammer im Korbe auf und kocht sich richtig eine ganz

tadellose Schmalzsprise, wovon es der Bäuerin einen Theil zukommen läßt. Auch den Löffel hat es selbst bei sich, cs ist gar delicat und säuberlich mit Allem und thäte ja nicht mit jedem beliebigen Löffel aus jedem beliebigen Geschirre essen — die Leut' haben so ungewaschene Mäuler, meint es. Bie das Weiblein nun im behaglichen Essen ist, sagt es zu sich: "So wohl, so wohl, mit dem Essen muß man sich erhalten; viele alte Weiber erhalten sich zwar mit dem Spinnen."

Und wenn es gar noch über die Nacht im Hause bleibt, so hat es wieder seinen eigenen Strohsack und seine eigene Bettdecke bei sich; Alles im Korb. — Das Weiblein hat, wie es erzählt, ein einzigmal in einem fremden Bettzeug gelegen; hätt' es aber durch die ganze Nacht ein Aug' zugemacht? keine Menschenmöglichkeit!

So liebenswürdig und verträglich bas Bettelweib soust ift, aber ein einzig' Arg hat es, es weiß felbst nicht, warum - mit Rindern fann es fich nicht begleichen. Es mag fie noch fo zärteln und hätscheln wollen, Alles umsonst; die größeren laufen bavon, ober verfriechen fich hinter bie Mütter; bie kleineren aber, die noch nicht laufen können, heben einen höllischen Lärm an. Gines aber bleibt mohl mahr, und die Mütter fagen es, icharfe Augen haben folche Menschen, die felbst feine Rinder haben, und mit diefen bofen Augen schauen fie ben Rleinen manches Uebel an den Leib — weiß Gott! Manches biefer Beiblein fühlt sich durch den Umstand gefrankt, und es entschädigt sich anderweitig. Da findet sich auf all' den Wegen und Stegen des Hausirens wohl ein verwaistes Hündchen ober Rätichen; das wird adoptirt und im Rorb findet sich auch noch ein weiches, geborgenes Bettchen, und nun tann man fagen: das Weiblein fteht auch nicht mehr allein in ber Welt

So hilft fich ber Menich, ber es in feinem Leben gu nichts hat bringen konnen, ba er nun arm und einsam ift, ber nicht einmal ein eigen Dach hat für ben müben Leib so hilft er sich in seinen alten Tagen. Wo er gute, barmherzige Menichen weiß, die vergift er nicht, benen hinkt er ju. Er legt fich die Sache fo gut er tann. Er fpielt noch als ichwacher Greis mit bem gewaltigen Schicffal und lächelt. Er meint gar, er befige mas; er glaubt nicht, bag er Bettler ift; er trägt ja teuchend an feinem Gigenthum, an feinem Rorb, und er fagt auch noch im Scherz zu ben Leuten, er habe ein Bauschen; er fagt bas fo oft, bag er ichier felbft baran glaubt, und nun glaubt er fo lange baran, bis es mahr wirb. Sie bauen ihm ein Häuschen, er legt fich hinein; der Rorb, ja freilich, ber muß heraugen fteben bleiben, und ber Bettelftab - - ach, es war ja nur ein Stock für bie ichmachen Beine! - Stedt ihn auf ben Bugel!

## Der Bratelgeiger.

ann und wann ein wenig bratelgeigen, dann und wann ein wenig hungerleiden — aber allzeit lustig; zum Nasenhängen keine Zeit und das Sterben svaren bis zulett.

Er ist seines Zeichens ein Schuhflicker, aber wenn ihn Jemand "Herr von Drahtzug" nennt, so läßt er's auch himgehen, ja, macht noch ein leutseliges Gesicht bazu. Er will überhaupt etwas höher hinaus, benn Schuhflicken, bas kann ein Jeber.

Und er hat's gar nicht nöthig, sein armselig Handwerk zu pflegen — "er konn a Musi!"

Zwei alte Baßgeigen, wie er fagt, sind sein Eigenthum; die eine lehnt hinter dem Ofen, die andere poltert draußen in der Rüche und im Ziegenstall herum. Beide brummen, die erstere aber nur, wenn er sie streicht, die letztere auch, wenn er sie nicht streicht.

Wenn der Fris auf dem Dreisuß sist, wenn er das starr verkrüppelte Beschuhe irgend einer Kuhmagd in den Schooß nimmt, Schweinsledersleden auf die wunden Stellen paßt und endlich pathetisch den Bechdraht zieht — so sind das trübe Stunden seines Lebens, und die Baßgeige hinter dem Ofen ist versunken in elegische Träume.

Aber man follte es kaum glauben, in bem ftarrverkrüppelten Beschuhe ber Ruhmagd fteden unterschiedliche Gedanken, tiefe Gedanken — Weltgebanken. — Es muß nun doch wohl balb bie Faschingszeit tommen. Diese Schuhe find in ihren Jugendtagen auch daheim gewesen auf bem glatten Tanzboden; bieje Souhe find damals mohl geschmiert und tohlschwarz gemesen: biefe Schuhe find im fanften Rreislaufe umber geruticht, oder auf ben Spigen gehüpft und haben fich mit anderen minniglich berührt; diese Schuhe, - o, die Traume ber Jugend tehren wieder! Der Frit wirft die Arbeit in den Binkel und springt auf. Jest kommt ja wieder ber Fasching, und ber Schwanawirth, und ber Hanslbauer, und ber Wolfgruber halten Tanze ab; ja, da muß er fich bewerben um die Musit - er fturat bin auf bie Baggeige hinter bem Ofen, ftreicht fie, bag es fummt und fingt. Bei, ba tommt ja wieber bie golbene Beit!

Sein Weib eilt von ber Küche herein: "Bist schon wieder verhext, Frigt! Gleich set' Dich auf den Dreifuß. Haben eh' kein Brot mehr im Hauß! Glaubst, Du lausst jett wieder davon und verlegst Dich auf's Bratelgeigen und ich werd' der Narr sein und daheim bleiben und Trübsal blasen? Ja, schleck' ein Salz, so wirst durstig!"

Der Frig bleibt in Ruhe; endlich entgegnet er gelassen: "Beiberl, wenn Du jett fertig bist, so heb' ich an." Und er streicht in die Saiten und die Baßgeige brummt, und er singt bazu ein minniglich Liedchen:

"Ein Zwiebel hat sieben Häut', Ein altes Beib hat neun: Und wo ber Teusel selbst nichts richt't, Da schickt er seine Compagnie Bon alten, alten Beibern Zum Stüblein herein!" Jett ift's gut, bag er geht.

Und er geht hinaus aus seinem trauten Heim und fragt beim Schwanawirth ober beim Hänslbauer oder beim Wolfgruber an: "Ich bin überall, wie 's schlecht' Geld, und ich frag' Dich, hast was dagegen, wenn ich Dir zu Deinem Faschingstanz die Musik mach'? Ich thät' den Lappenpaher auch noch mitbringen, der blast die Blechpfeisen, und den Waschelzapf, der spielt die Geigen, und den Gschwaderbuben, der kann das Waldhorn. Du, das giebt a Musik! nix Zweit's, — umfallst!"

Und wenn nun der Ballgeber damit einverstanden ist, so beginnt in des Schuhslickers vielbewegtem Leben die Glanzoder vielmehr die Klangperiode. Bald hat er die drei Gesellen beisammen. Und dann kann man sie ziehen sehen durch das Thal, gekleidet in Wiesling (ein Gewebe aus Schaswolle und Garn). Wenn auch der Lappenpatzer ein Schneider, der Waschelzapf ein Weber, der Gschwaderbub ein Strohbecker, der Fritz ein Schuhmacher, diese Wanderung ist kein Gang auf die "Ster", nein, das ist ein Künstlerwallen durch das Thal, und alle jungen Mädchenherzen hüpsen ihnen entgegen.

Mit diesem Durchzug der Musikanten ist nun das Zeichen gegeben zur allgemeinen Rüstung. Jedes Mädchen bestürmt seinen Burschen, der Bursche wieder bestürmt seinen Dienstherrn um die Erlaubniß, an dem "Tanz" theilnehmen zu bürsen. Und der Dienstherr mag's erlauben oder nicht — die Nacht ist ihr Eigenthum, damit können sie machen, was sie wollen.

Und ber Tag ist ba — gewöhnlich ein Sonntag. Den ganzen Nachmittag schon freischt die Blechpfeife, summt die Geige, schmettert bas Walbhorn und brummt die Bafgeige

des Kapellineisters, und es bestätigt sich glänzend das Sprichwort: Wer gern tanzt, dem ist leicht gegeigt, und wer gut schmiert, der fährt gut. Aber erst zur Dämmerung, wenn auf dem Tanzboden die zwei Kerzen angezündet werden, nahen die Leute schaarenweise, Paar an Paar. Die Burschen sind gleich in Hemdärmeln, die Mädchen mit hochgeschürzten Köcken, wie's die Bequemlichkeit eben verlangt — und nun bricht der rechte Jubel los.

Heute muß der fetteste Braten her und der beste Wein — warmer, gewürzter Wein, und — "Dirndl, wenn Dir der Sinn steht nach Kaffee, oder Weth, oder Holländerthee, oder wenn Du willst von der Kuh das Hirn oder vom Ochsen die Niern, vom Kalb die Zungen oder vom Lamm die Lungen, ein ganzes Schwein, lebendig oder todt, es sei Dein!"

Lob sei bem Wirth — weiß ist seine Schürze, grün sein Käppchen, roth seine Nase, blau sind seine Schwänke, farblos seine Witze. "Est, est meine lieben Gäste!" schreit er, "mir ist leid, daß Ihr bas est und jetzt sollt Ihr kosten meine Grafäst!!"

Und all' Tag ist nicht Kirchtag. Heut' lassen sie ben Herrgott einen guten Mann sein, und Alles was Küche und Keller zu bieten vermag, Alles muß "in Abraham's Schnapp-jack spazieren".

llnd zur Freude gesellt sich immerdar gern die Poesie. Wenn es sich heute findet das junge Volk, wenn es sich nähert das Paar: eine Liebeserklärung in Prosa braucht es nicht; die Lieber dazu sind längst schon fertig:

"Mein Berzerl is treu, Wochst a Zweigerl babei, Brodft es o, so g'hörts' Dein, Oba treu muast ma fein!" Und bie Entgegnung :

"So sei holt mei Schot, Oba sog'n beafft es nit, Und wann's d' Leut' a mol wiss'n, Oft mog ih bih nit!"

Wo Bundniffe geschloffen, da können auch Bundniffe gelöst werben:

"Ei Du, mei Du, Bist neama mei Du, Hon an ondern Meidu, Is ma liaba wia Du!"

Kommt bann und wann ein ober ber andere Buriche in bie Lage, feinen Rachbar um eine Gefälligkeit zu ersuchen:

"Geh' leih' ma bei Dirnbl Zan Umaflantirn, Die Wein hot wos broch'n Und tonn fih nit rühr'n!"

Aus ökonomischen Rücksichten lautet der Bescheid häufig:

"Und 's Dirnblausleih'n Däs thuat holt ta guat; Ma triagt's neama 3'ruct Wia ma 's ausleih'n thuat."

Anderes und Anderes kommt dazwischen. Irgend ein alter Fuhrmann oder Köhler oder Steinklopfer thaut auf, trollt sich mitten unter die Tanzenden hinein, hoppst im Tact und dreht sich und klatscht mit den Händen auf seine aschgrauen Lederhosen und schnalzt mit den Fingern, mit der Zunge, wirst jedem vorübersliegenden Mädchen Kußhändchen zu, liebäugelt selbst mit den Musikanten und verkündet in übermüthiger Lust ein neues Evangelium:

"Buama feib's lufti, Siazt braucht's neama 3' bet'n, D' Höll' is vafunt'n Und gonz vulla Lettu (Schlamm)!"

Die Geigen und die Pseifen sind ohne Ruh' und Rast und bem Frigs blüht die Seligkeit im Gesicht. Nein wahrhaftig, so was erlebt er daheim beim Schuhslicken nicht! Hier hat er bei all' der bunten Heiterkeit, bei all' den Scherzspielen der Jungen, bei all ben keden Schnacken der Alten freies Effen, freies Trinken und freies Mitsachen. Wehr noch als das, harte Groschenstücke, klingende Silberzwanziger hüpfen auf den "Spielseuttisch" und tanzen dort noch eine Beile bei der tollen Musik, bis sie liegen bleiben.

Aber ber Fritl läßt nichts liegen als bas glübende Eisen, er fpielt ja ein Streichinstrument, er ftreicht ein.

Legen endlich die Musikanten ihre Instrumente auf kurze Beit zur Seite, so wird ben Glafern auf ben Boben geguckt und babei bas Bublicum gemustert.

Der mit den Pflugräderaugen! Die hat Holz bei der Hütten! Schau, Derselb' hat Maulaffen seil! Die hat ihn auch auf dem Band! Die wär' recht zum Fensterglas, die Sonn' scheint ihr durch alle Rippen! Dort hat auch Einer die Rat' zum Schmer gestellt! — Aehnlich lauten die tritischen Bemerkungen der Musikanten über das Publicum, dis plötzlich ein Bursche ausbegehrt:

"Seid's mir saubere Musikanten! Hat sich's Pechmandel bei Euch eingestellt?"

Das ist ein herber Borwurf, benn er brückt die Bermuthung aus, die Musikanten seien in Schlummer versunken. Unsere Bier greifen nun sogleich zu ben Geigen und Pfeifen. Und nun geht es wieder fort, wie nach ber Schnur, wie nach ben

۱

Noten; es schlägt Mitternacht — pfeifen und tanzen; es fraht der Hahn — pfeifen und tanzen; es lugt der Morgenstern zum Fenster herein — pfeisen und tanzen. Schreit Einer: "Löschet die Kerzen, sie brennen dem Tag die Augen auß!" Aber immer noch pfeisen und tanzen. Bergebens röhren die Hausthiere in den Ställen und verlangen ihr Frühstück, vergebens schimpsen die Spatzen auf dem Dach. Es wäre kein Halt, doch da werden endlich die Pfeisen heiser, die letzte Geigensaite springt.

Die Leute wanken erschöpft ihren Häusern zu, für die Bratelgeiger beginnt erst der Feiertag und sie bekommen vom dankbaren Wirth die Reste "frisch gebraten" — den Ehrenbraten, der ihnen die Firma sichert.



## Die Wallfahrer.

ären die Vergnügungsreisen nicht aufgekommen, ich ginge jelber mit der Areuzschaar nach Maria-Einstedeln oder auf den Schutzengelberg oder nach Mariazell oder zu einer anderen Wallfahrtskirche, wie sie gerade in den schönsten Gegenden der Alpen erbaut worden sind. So mit lauter guten Bekannten hintrotten über Berg und Thal, über Felder und Auen, und durch die schönen schattigen Wälder manchmal ein Rosenkränzlein trillern, manchmal ein Liedchen singen, unterwegs keine Kirche übersehen, weil nebenan das Wirthshaus steht, mitunter eine hübsche Kellnerin in Ehren haben, weil sie ein Geschöpf Gottes ist, oder gar ein Wunderbildniß, an dem allerlei Mirakel geschehen können — bigott ein solches Wallsahrten wäre meine Passion!

Und für eine solche Kirchfahrt thäte ich meine Kreuzer zusammensparen Jahr und Tag lang — nicht anders als wie es die Mechtildis gemacht.

Die Mechtilbis, wer ist benn bies, wenn man sragen barf? Run, ein recht brav und sauber Mäbel ist sie und ist auch noch zu haben. Heißt bas, 's selb kann ich nicht für gewiß sagen; wenn's wahr ist, was bie Leut' reben — sie reben gar viel, wenn ber Tag lang ist — so wäscht bie

Mechtilbis bem Kranzbauern Michel bie Hemben und bie Strumpfe; ja freilich, bann ift fie schon verheißen.

Und wenn wir das brave saubere Mädel schon nicht selber friegen, so wollen wir doch zum Mindesten von ihm erzählen — versteht sich, lauter Gutes und Erfreuliches.

Die Mechtilbis also hat eine unbändige Freude, als es ber Kirchschlager Pfarrer auf ber Kanzel verkündet: "Heuer zum Frauentag geht wieder die Kreuzschaar nach Bell; ich wünsche, daß sich meine Pfarrfinder daran recht zahlreich betheiligen. Für den Fahnenträger und den Herrn Caplan, ber auch mitgeht, wird heute abgesammelt."

Das ift in der Ordnung. Und wer in der Seele das Bedürsniß fühlt, Gott zu Lieb' einen weiten Weg zu seinem herrlichen Tempel zu machen, dort Trost und Erquickung für das bedrängte Herz zu suchen — über den macht sich kein gescheiter Mensch lustig. Wo aber unter dem Scheine der Religiosität die weltliche Gesinnung ihr Spiel hat — dort darf man wohl auch in weltlicher Weise — wie es hier geschieht — davon sprechen.

Wir zweiseln nicht an dem tindlich frommen Gemüthe der Mechtildis — aber hier kommt ihr sicherlich von der argen Welt auch ein Fünklein dazu, denn als sie auf der Kanzel das Berkünden hört, da wird ihr ganz heiß in der Brust. Sie weiß, wer gehen wird und sie geht ja auch mit, und das hat sie sich bei ihrem Dienstherrn zu Neujahr ausbedungen: sie will schon brav und kleißig sein, aber nach Zell will sie gehen mit dem Kirchschlager "Kreuz". Und sie spart jetzt schon im achten Monat von ihrem Mund ab — denn 's ist über eine Tagreise nach Zell und der Rückweg ist auch nicht viel kürzer, und zwei Gulden braucht man, miteingerechnet das, was man unterwegs den Armen reicht

und um was man bei den Zeller Krämern angeschmiert wird. Und erft das Ablahopfer in der Kirche, dasselb friht Geld, dasselb! Sollte aber das ersparte Geld nicht langen, in Gottesnamen, so verkauft sie dem Juden die Herbstichur ihres bluteigenen Schases; zehnmal lieber geht sie den ganzen Winter ohne Strümpse um, als sie bliebe zurück vom "Kreuz".

Und nun beginnt die Mechtildis herzinnig zu beten, daß sie sich bei der Wald- oder Feldarbeit doch nicht etwa einen Fuß breche, sondern daß sie kerngesund bleibe und insonderheit, daß die Kalbslederschuhe halten bis zu den gebenebeiten Tagen der Zellsahrt.

Des Kranzbauern Michel läßt ihr sagen, seine Schuhe hätten noch gute Sohlen, und sollt's ihr um etliche Groschen nicht zusammengehen, so sollt' sie gerad benken, sie hätt' einen guten Bekannten bei der Kreuzschaar.

Die Mechtilbis kann ganze Nächt' lang nicht mehr schlafen, stets ber seltsamen Dinge gedenkend, die da kommen werden. Beten und singen wird sie laut zum himmel hinan, und auf steinigen Wegen und durch Wildnisse werden sie die Engel Gottes führen, und — der Michel.

Endlich kommt der Tag. Die junge Maid hüllt sich in die frischgeglätteten Wallsahrtskleider; sie ist schier verklärt und mitleidig lächelnd blickt sie nieder auf das alltägige Treiben im Hose, wo die Knechte wirthen und die Hühner den Staub aufkrazen. Sie — die Mechtildis — ist nun der Erde entrückt und verkehrt nur mehr mit den Himmelischen und ihre Dienstfrau ist die Gnadenmutter zu Zell. Einen großen Laib Brot bindet sie sich noch auf den Kücken, das rothe Paraplni — Regenschirm hat sie keinen — zwängt sie sich unter die Achsel und jett —

"Behüt' Dich tausenbschön Gott, Mechtildis!" sagt ihre Bäuerin, "richt' einen schönen Gruß aus bei der Zeller-Mutter und bet' für uns auch was!"

Sie in ihrer Demuth verspricht es — verspricht Alles zu dieser Stunde; und noch befühlend, ob die zwei Gulden wohl gut in's Jöpplein genäht sind, geht sie still davon und ber Pfarrkirche zu, wo sich die Schaar versammelt.

Weit im Thal kann man die Glode hören, wenn sie nun ausziehen mit ihren Brotsäcken und Pilgerstäben und Rosenkränzen und mit der flatternden Fahne — der alte Borbeter unter ihnen und der junge Caplan. Der Borbeter hat vorher zwei Gläser Gierbier getrunken, denn das macht ben Hals glatt und fördert die Inbrunst im Gebete.

Und so wallen sie hinaus aus der Gemarkung und hin über Berg und Thal im hellen Sonnenschein, und bedauern die Leute, die sie arbeiten sehen und bedauern die Herrenwägen, die zuweilen vorüberschnurren. Daß kein Mensch auf Erden so glücklich ist, wie sie, davon sind sie überzeugt — und das muß uns freuen.

Gebetet und gesungen wird, was das Zeug hält. Gott Dank, daß er den Menschen den trefslichen Rosenkranz gegeben hat und die flinke Zunge zum Frommsein! — Das Auge mag sich weiden an den Dingen, die daheim nicht zu finden, und — "Gegrüßet seist Du Maria voll der Gnaden" — das ist doch auch curios, jetzt thun sie dort unten in den Kreuzmatten erst das Kraut andauen — "und Du bist gebenedeit unter den Beibern und gebenedeit ist die" — die Füß' brennen mir schon wie Feuer auf diesem gotteslästerlich argen Beg! Das ist schon gar über — "die Frucht Deines Leibes; heilige Maria, Mutter, — gelt, Ihr schenkt mir ein Tröpsel saure Misch, man meint,

7

die Seel' schwitzt sich Eins heraus in dieser grauslichen Hig'!"

Mancher möcht' allweg einkehren, aber ber Borbeter sagt: "Geht's laßt's Euch nit anfechten, die Wirthshäuser sind dem Teufel seine Kirchen!" Hat er aber selber Durst, so sindet er schon eine Schenke, die der Teufel nicht gebaut haben kann, weil auswendig an der Thüre der "süße Namen" steht.

Besegne ihnen Gott ben frischen Trunk! Wir eilen ihnen ein Stückel voraus, wollen gern einmal unter uns selber sein und was Gescheites mit einander reden.

Zell liegt tief im Gebirge. Die Wege sind für Den, der sie mit seinen Schritten messen muß, weit und, wie es im Ave heißt, gotteslästerlich arg! Mit spiten Steinen gepflastert und mit Mühsal — und die Wallsahrer gehen gern barfuß, damit sie an Schuhen sparen und Sünden abbüßen. Mancher Pfad führt über wilde Höhen, völlig dis zu Firnen — burchaus bose Gegenden, wenn Nacht und Nebel, Wind und Wetter eintreten.

Da war es wohl nothwendig, daß sich aus der Hirtenklause, aus der Sennhütte ein Einkehrhaus, eine Herberge gebildet hat, die nur im Winter verschneit und verödet liegt, im Sommer aber vom Treiben der Wallsahrer aus allen Gegenden durchrauscht wird.

So haben die Bauern auch ihre Touristenhotels. Kehren wir hier in ein solches ein und warten bis das Kirchschlager "Kreuz" nachkommt. — Ein stattliches frommes Haus von außen; aus Holz gebaut, mit hellen Fenstern, an den Wänden die Schützenscheiben mit den schwarzen Augen — 's ist auch ein Försterhaus. Dann das leuchtende Schindelbach und die Schornsteine, aus denen es immer raucht — benn Hunger hat Jeder, der hier ankommt. Hinter dem

Hause an den felsigen Hügel gelehnt steht die Stallung; wohnt im Erdgeschoß das Geschlecht der Rinder und Schweine, in den Dachräumen ist begehrenswürdig Heu und Stroh — benn müde ist Jeder, der hier ankommt.

Droben am Dachfenster ist die Hochwacht. Dort luget ber borstenhaarige Kopf Friedels in die Welt hinaus, ob nicht irgendwo von einer Kreuzschaar was zu sehen ober zu hören.

Eine Weile ist's verzweifelt still, nichts zu sehen und zu hören, als die Häher und die Steinlerchen — die bringen aber kein Geld. Auch ist der Sang der Sennerin und das Jodeln des Kühbuben, das aus der Ferne klingt, nicht zu versilbern. Guckt denn der Friedel noch eine Weile — halt, hörst es nicht wie das Summen einer Hummel? Es ist das Schallen eines Wallsahrtsliedes. Dort unten aus der Schlucht taucht eine rothe Fahnenstange auf.

"Sie kommen!" schreit der Friedel. Dieser Ruf kostet manchem Lämmlein, manchem hoffnungsvollen Ferkel das Leben. Selbst das harmlose Hühnervolk stiedt vor solchem Schrei, unheilvoller als der Pfiff eines Geiers, wild auseinander — denn ist etwa ein Prälatenwagen bei der Rreuzschaar, so gehen auch die Hühner nicht sicher.

Und siehe, nach einer halben Stunde schwankt die rothe Fahnenstange der Kirchschlager — die Fahne selbst tragen sie in einer Blechbüchse — über das Steinkar heran. Heller wird der Gesang, denn die Sänger sehen schon das Wirthshaus. Der junge Caplan, anzusehen schier wie der heilige Aloisius, ist umgeben von dem schönsten Kranze gottessürchtiger Jungfrauen. Die Mechtildis sedoch geht etwas weiter hinterwärts — 's ist ihr an diesem steilen Berge sast das Mieder zu sest gebunden — sie schnauft und sie hat in der rechten

hand bas Paraplui und an ber linken ben Michel, bag es boch mag vorwärts geben mit harten Kräften.

Mittlerweile ift es Abend geworden und von Auppe zu Anppe ber Alpenhöhen heran kommen graue Nebel gezogen. Still aber rasch, in dichten Ballen wogen sie heran und hüllen die Niederung, hüllen das Wirthshaus ein, und siehe, die fromme Wallfahrerschaar thront in den Wolken des Himmels.

Daß sie aber auch noch ihre Leiber bei sich haben, die Seelen aus Kirchschlag, das weist das Poltern, unter welchem sie mit ihren staubigen Schuhen und Stöden, mit ihren Brotsäden, mit der Fahnbüchse und der Stange in die Herberge einziehen.

Wer aber wollte nicht einziehen durch eine Pforte, über welcher ber biblische Spruch steht: "Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werden!" und das um so lieber, wenn über derselben Pforte, aber an der inwendigen Seite in einem Kranz von Knieholzzweigen die tröstliche Satzung prangt: "Auf der Alm, da giebt's ka Sünd'!"

Der auswendige Spruch ist bald erfüllt, so mag denn der inwendige erprobt werden. Borläufig besetzen sie die Tische, thun ihre mitgebrachten Brote, Krapfen und Schinken aus den Bündeln und lassen sich Gläser dazu bringen, wohl gefüllt aus den Fässern mit dem Bronnen des Heiles. Gott Lob, daß sie recht essen und trinken, dies weist, daß sie gesund sind. Gesundsein und auf Gotteswegen wandeln — wer könnt' sich Schöneres denken! Leider, der gute Vorbeter ist so heiser, daß er kaum nach einem Gläschen Schnaps zu rusen vermag; und als er später zum Kartenspiel kommt, ist es mit seiner Stimme so arg, daß, wenn er ausrusen will: "Gestochen mit dem Aß, Du verd —" ihm der verdammte Schneider mitten in der Kehle stecken bleibt. Und wie — ich bitt'

Euch — foll er morgen mit so einem Kerlchen im Halse wieder vorbeten! — Dem Fahnenträger ferner sind die Arme so steif geworden, daß er den Maßtrug nur mit Mühe an den Mund bringt, das Fingerhäckeln mit der Kellnerin aber nachgerade unmöglich scheinen will.

Bon den Beibsleuten gieht fich ein guter Theil bei Beiten gurud auf ben Beuboden. Dafelbft graben fie fich unter Geficher und Geglude Refter, lofen ihre haarflechten auf und belegen die wunden Füße mit Unschlitt. — Ra, ihr Leute, 's ift Alles verweichlicht heutzutag'; vor Reiten haben fich fromme Wallfahrer Sand und Glasscherben in die Schuhe gethan, um unterwegs recht viele Sünden abzubugen. -Ift benn das heutzutag' fo fehr überflüffig? Ich glaube nicht! - Indef, meinen fie, mas die Gunden anbelangt, fo waren fie morgen um die Abendzeit in Bell, und ba gabe es Beichtväter genug. Und manches Mägdlein bilbet fich noch ein, es habe gar teine Sünden zu tragen — ber Toni- Nati-Sohn, ober wie er heißen mag, fei weit ftarter, ber mare fo gut und trage in feinem Bunbel auch ihre Gunden, die vorjährigen und die vom Winterfasching ber, und auch die vom heurigen Frühjahr.

In der Gaststube geht es bis spät in die Nacht hinein lebendig zu. Kerzendunst und Tabaksrauch vermögen nicht, das Johlen und Lärmen zu ersticken, und die geistlichen Lieder sind zu weltlichen geworden, und die Kellnerin wahrhaftig ist ein hübsches Frauenbild — soll jünger sein, als jenes zu Rell.

Der Wirthssohn, ber Friedel, huscht schalthaften Gesichtes unter ben Gasten umber, weiß unterhaltsam zu sein, weiß prächtige Biffern zu zeichnen auf bem Tisch, macht mit einem Fahrer Bahlen, die tief in die Hunderte gehen, und noch allerlei possiriche Zieraten bazu — ein talentirt' Köpfel, ber Friedel! — und wie geläusig er zu rechnen versteht! — hat was gelernt, ber Friedel! — Auf hohen Bergen können die Zechzahlen nicht niedrig sein, das ist ganz in der Ordnung.

Aber Manchem verschlägt Friedels hochherzige Biffer völlig die Rebe, nur daß er noch murmelt: "Bigott, wir find auf dem heiligen Kirchfahrtsweg; 's ift Zeit zum Schlafengehen!"

Der Herr Caplan ist schon früher verschwunden; auch seine Füße waren etwas wund, er mußte sie mit Unschlitt belegen. Die Megnerstochter, die gelbhaarige Hanne war so gut und hat ihm, eine neue Magdalena, die Füße gesalbt.

Wohl, auch ber Fahnenträger verläßt feine Stang', torfelt auf den Heuboben hinaus.

Ehselb sie noch vollends die Augen schließen auf dem Heuboben, fällt es dem Borbeter ein: "Du freuzverzwickelt, sind wir aber fromme Kirchfahrer! Jest haben wir heut' Abends auf bas Avebeten vergessen! Sakra, jest heben wir aber gleich an!"

Und auf bem finfteren Beuboden beginnt es zu fummen.

Noch eine Weile rauscht das Heu und das Stroh; — der Wirth hat sein Lebtag noch kein Stroh zu dreschen gebraucht, auf welchem Wallsahrer geschlafen — und endlich wird es still unter dem Dache, nur draußen braust der Wind in den Felsen.

Ich wollt', mir waren die lieblichen Träume der frommen Diener Gottes gegeben, daß ich sie zu weiterem Nutz und Frommen könnte in dies Büchlein thun. — Je nun, 's muß gut sein.

Des andern Morgens, noch ehe ber Tag anbricht, friechen unsere Kirchschlager aus ihren trautsamen Nestern hervor. Wieder ausgeruht und ernüchtert, kommt neuerdings ber Geist ber Frömmigkeit über sie. Hastig kleiben sie sich an; mag vielleicht Manche ihr Jöpplein, ihr Schürzlein in der Geschwindigkeit nicht finden oder unversehens in das Schühlein einer Nachbarin schlüsen — doch in guter Ordnung verlassen sie die Herberge.

Es geht über Stock und Stein, durch Finsterniß und Mebel, sie halten sich aber vorsichtig aneinander und gemächlich folgen sie dem Fahnenträger. Der hat ja gar die Fahne aus der Blechbüchse genommen und sie auf die Stange gehangen. Hat es wohl gethan, damit die Leute in der Dunkelheit den Weiser besser gewahren, oder vielleicht hat er die Fahne schon entfaltet, weil heut' der Einzug in Zell sein wird? Ihr Lob- und Bußgesang schallt in den Berghängen, an welchen schon der Schimmer des Morgenrothes liegt.

Die Areuzschaar trottet bavon; im Birthshause auf ber Höh' aber geht ber Friedel herum, sammelt die Anochen ber gestern zu Gottes Ehre verzehrten Lämmer für neue Suppen, lockert im Stallboben bas Heu und bas Stroh für neue Schläfer und hat den ganzen Tag für sich etwas zu lachen.

Und die Wallsahrer? Die sind am selbigen Abend glücklich nach Zell gekommen. Mit der rothen Fahne und mit Musik sind sie eingezogen in die große weltberühmte Kirche; und hoch auf dem Thurm ist geläutet worden mit allen Glocken. Kommt auf 38 Gulden zu stehen, der Einzug; doch die Kirchschlager lassen sich's koften, damit es bei den Zeller Bürgern heißt: Ja, die Kirchschlager, die können sich's koften lassen!

Bor Allem nun — und das ift auch das Nöthigstel — suchen die Kirchschlager Leute die Beichtstühle auf. Alles schon besetzt, und sieht man wieder einmal, wie sündig diese Welt ist. Nun, da sie warten muffen, werfen sie sich auf die Knie

und rutschen knieend breimal um ben Gnabenaltar, ber mitten in der Rirche fteht. Die Mechtilbis wohl auch. — Reiche Leute freilich, die konnen fich neue Schurzen und Unterroce fausen; unfere arme Magd aber ruticht aus Ersparungsrückfichten auf ben blogen Anieen. Die großen breiten Steine thun ihr gar nicht weh, wo aber so ein kleines, scharfes Sandförnlein liegt, und fie tommt barauf, ba möcht' fie ichier zusammenfinken vor Roth. Doch ftarkmuthig überwindet fie ben Schmerz, nur die "Bellermutter" fieht ihr Weh, ihr fei es geopfert. - 's war' gut, wenn's ein wenig ichneller ginge, benn ihr auf den Fersen nach rutscht ber Michel. Schier wollen ber armen Magd beunruhigende Gebanten fommen, ob Ersparungsrücksichten hier doch mohl am Blas! Doch, ergeben, wie fie ift, überläßt fie Alles ber Bebenebeiten.

Nach biesem Bugrutschen flüstert ber Bursche zur Magb: "Ich bent', Mechtild, wir gehen erst morgen früh zur Beichte."
"Ich bent' auch, Michel."

Und nach solcher Eingangsandacht versammeln sie sich in ein Wirthshaus.

Wir aber hätten schier noch Luft, ein wenig in ber Kirche zu bleiben, in welche burch die hohen Fenster das Abendroth strahlt, und in welcher vor dem Gnadenaltare ewig die stillen Kerzenflammen brennen.

Ein altes Beiblein kauert einsam bavor und betet. Es betet von Herzen; es ist nicht gekommen, um sich zu ergötzen; es ist gekommen, um Trost zu suchen in seiner harten Lage, ba es von allen Menschen völlig verlassen ist. Und das Mütterlein, das Alles hat begraben, woran jemals ihr Herz gehangen, das keine Hoffnung mehr hat auf dieser Erde als die auf ein balbig Ende und auf das Wiedersinden der Ihren dort

im Himmelssaal — es wird getröstet und gestärkt vor diesem Bildnisse; denn nimmer gebrochen ist die Wundermacht — lebt nur der Glaube.

Darum wollen wir still und ohne Lächeln an der Beterin und der Angebeteten vorübergehen und dankbar preisen den Allvater, der Jedem, auch dem Aermsten im Geiste, von seiner allgestaltigen Gnade spendet.

Genießen ja boch auch unsere wackeren Kirchschager im Wirthshause von solcher Gnabe, ba sie guter Dinge werben und Gott einen guten Mann sein lassen.

Der Caplan ist freundlich eingelaben, im Pfarrhofe zu übernachten; aber er sieht es wohl, er kann, darf seine Schäflein nicht verlassen in den unbekannten Räumen des Wirthshauses, um so weniger, da die Meisten erst morgen zur Beichte gehen.

Wir wollen Alles getroft bem Schutze bes Himmels anheimstellen und freuen uns nur, daß unsere zwei Bekannten bes andern Morgens ehestens Gelegenheit haben, an den Beichtstuhl zu kommen. — Der Michel kniet lange bavor, und als er endlich sertig ist, schleicht er ganz duckmäusig gegen die Altarnische hin, in welcher unter Glas und Rahmen ein "heiliger Leib" ruht. Bor diesem heiligen Leibe soll er, einem Auftrage des Beichtigers gemäß, seine Bußandacht verrichten.

Bor einem heiligen Leib, der blos aus Wachs ift, thut es doppelt weh, zu knieen. Bald, zum Glücke oder zum Unglücke, schleicht auch die Mechtild heran; nicht gar weit von dem Burschen kniet sie hin, blickt ihn aber nicht an, sondern thut ihr Bußgebet. Dann erheben sich Beide, weichen sich aus und tommen immer wieder zusammen, und endlich draußen in der Capelle, in welcher der heilige Brunnen fließt,

ber Brunnen bes Lebens, ber gut ist gegen schlechte Augen, gegen Lahmheit, gegen andere Gebrechen und sonderlich gegen den Durst — dort ist es, wo sich die beiden jungen Leutchen wieder begegnen, und wo der Michel das Wort slüstert: "Mechtilb!"

Das erstemal weist sie ihm keine Antwort, sondern lugt gegen ihre Fußspitze hinab.

"Mechtild!" fagt ber Michel noch einmal.

"Was willft benn?" haucht fie.

"Du bist ja gang basig; was hat er benn zu Dir gesagt?"

"Wer ?"

"Na, ber geistlich' Berr."

"Was wird er benn auch gesagt haben?" entgegnet sie sast unwirsch.

"Wird ichon was gefagt haben," verfett er.

"Was hat er benn zu Dir gesagt?" ergreift jett sie bie Frage.

"Bu mir?" murmelt ber Bursche, "was wird er benn gesagt haben!"

"Bird schon was gesagt haben," erwidert sie hierauf. "G'rad' still ist er nicht gewesen," giebt er bei. — Und das ist am heiligen Brunnen der Discurs.

Hierauf nimmt der Bursche den blechernen Schöpflöffel, ber beim steinernen Beden an einem Kettchen hängt (weil es Wallsahrer giebt, die nicht allein das heilige Wasser, sondern auch den Schöpflöffel gern bei sich haben möchten), diesen Löffel nimmt der Wichel in die Hand und schöpft und trinkt, daß alles Uebel von seinem Leibe solle gebannt sein. Dann reicht er dem Mädchen das volle Pfannchen: "Willst auch?"

"Rann mir ichon felber ichöpfen", ift bie Antwort. Sie ichöpft und trinkt aber nicht.

"Bift harb auf mich?" fragt ber Buriche.

"Beißt, was mir ber Beichtvater gesagt hat?" frägt sie entgegen.

"Ja, was wird er Dir benn gefagt haben?" frägt ber Michel wieder zurud.

"Er hat gesagt," flüstert ste und platschert mit bem Schöpflöffel, "ber geistliche Herr hat gesagt, ich und Du — wir sollten uns meiben."

"Das hat er zu mir auch gesagt," versett ber Bursche. "Gelt ja!"

"Was hätt' er denn sonst sagen sollen?" meint der Wichel, "das ist ja schon so der Brauch. Weißt, Mechtild, der Kirchschlager Pfarrer, der hat vor vierzehn Tagen so scharf gegen das Kartenspiel gepredigt; am selbigen Tag sitt er beim Schwanenwirth und kartelt mit dem Kausmann und mit dem Schulmeister dis zwölf in der Nacht. Hat ja Recht, wenn's ihn freut; aber predigen muß er, und predigt er gegen die Karten nicht, so predigt er gegen das Trinken oder gegen was Anderes, und überall kann er sich selber tressen. — Ja, Mädel, das muß der Mensch nicht so krumm nehmen."

"Aber die Bou', Michel, die Bou'!"

"Die fürcht' ich nicht," fagt ber Bursche trotig — fagt es por bem heiligen Brunnen in Rell.

"Bift benn Du ein Heid' geworden!" ruft die Mechtilb, "was gehft benn zur Beicht?"

"Weil's ber Brauch ift."

"Ich aber fag' Dir, Michel, ich mag Dich nicht!" begehrt bas Mädchen auf, "wenn zwei ledige Leut' fo mit

einander gehen, so ist bas eine Schlechtigkeit. Ein garftig Leben ift's und ein bojes Beispiel!"

"Das, Mechtild," versett ber Bursche langsam, "das laß' ich Dir gelten. Aber schlecht will ich nicht sein, 's selb kaunst mir glauben — und wenn ich's überleg', 's ist wahr, unsere Bekanntschaft schickt sich nicht; muffen es anders machen."

Da wird bas Mäbel blag vor Schred.

"Gin End' haben muß bie Liebschaft!" fagt ber Michel, "aber Dich laß' ich nicht!"

"Was willft benn?" fragt fie angftlich.

"Heiraten will ich Dich und gleich auf ber Stell'! Sagst ja?"

Sie fagt nicht nein, und bas fann ihm genug fein.

und darauf, wenn ich schon Alles so haarklein erzählen will, trinken sie Wasser — trinken vom Brunnen des Lebens.

Und nach all' den verrichteten Andachten kehren die Kirchschlager wieder zuruck in ihr Heim, und am Sonntag darauf verkündet ber Pfarrer, der vor Wochen die Wallfahrt verkündet hat, folgende Nachricht:

"Es wollen sich verehelichen: Der Bräutigam Michel Bartensteiner, katholisch, großjährig, bisher im Dienste beim Kranzbauer. — Die Braut: Mechtildis Klinger, katholisch, minderjährig, berzeit im Dienste auf der unteren Leuth. Diese Brautleute werden zur Ausbedung eines allsälligen Cheshindernisses verkündet heut das erstemal."

Ein Chehinderniß ist nicht aufgebeckt worden; im Gegentheile hat der Bormund des Mädchens diesem eine kleine Erbschaft zugewiesen. Frisch geheiratet wird, und jetzt sag' mir noch Einer, daß das Wallfahren zu nichts nüte ist!

#### Der Betbruder.

n bem Schmied-im-Berg sollten wir uns ein Beispiel nehmen, wir Kinder ber Welt. Richt just,
weil er die feinsten Huseisen und die besten Nägel
geschmiedet hat, sondern, weil er schließlich zu der Schlosserei
gegangen ist, um sich die Pforten der Hölle zu versperren
und mit allerlei Nachschlüsseln den Himmel aufzuschließen.

Der Schmied-im-Berg Baul, ber betet, fastet und beichtet, mas bas Reug halt, er will nachgerabe mit Sturm in ben himmel hinein. Un biefer Welt ift ihm gar nichts gelegen, ihr auch nicht an ihm; fie läßt ihm taum einen guten Faben am Rod und felbft bie ichlechten noch macht ber Regen nag. Ja, weil er eben tein Dach hat. Im Sommer schläft er unter irgend einem Baum bes Balbes, unter einem Rornbedel des Relbes, ober unter einem Beuschober ber Biefe. Im Winter ichleicht er in die Ställe ber Bauern und ruht beim lieben Bieh. Sein Besithum, die Schmiede-im-Berg - Gott hat fie felig, fie ift verwallfahrtet. Der Baul hat einmal in ihr gearbeitet, alte Leute konnen sich baran noch erinnern; ber Baul hat prachtige Musteln gum Sammern befeffen. Aber - man wird's nicht glauben wollen - bas Regefeuer hat er in feiner Schmiebe gehabt. Berheiratet mar er nicht; in ber Effe hat er bie armen Seelen minfeln ge

hört. Gesehen hat er nie eine; aber ein Stöhnen und Aechzen und Beinen war bas in ber Glut, ein Seufzen und verschmachtendes Jammern — gar schauberlich zu vernehmen.

Huschte eines Tages die alte Haarflauber-Greg in die Schmiede, ein buckliges Weiblein mit einem Kopf, so groß wie ein Melkzuber, weil er mit zahllosen Tüchern und Fetzen umwunden war; von ihrem Gesicht bekamen die Leute nie mehr zu sehen, als ein gelbes Zwiebelchen, das sie für die Nase hielten, und disweilen ein scharf zuckendes Fünklein, welches man als das Auge erkannte. Die Greg litt — 's ist eben gar nicht zum Lachen — an der Sicht und deshalb trug sie stets den Wust um das Haupt.

So war fie benn einft in die Schmiebe gehuscht, um fich an ber Effe die Finger zu warmen.

"Du Baul," sagte sie plötlich, "das Binseln da in Deinem Feuer!"

"Ja Du," antwortete ber Schmied und trat auf ben Hebel bes Blasebalgs, weil er selber bie Dampfmaschine war. "Ja Du, bas ist mir auch schon aufgefallen. 's ist heut nicht bas erstemal, eine gute Weil' her, daß es schon so pfeift."

"Und Du stehst da?" rief die Greg entsett, "und Du hämmerst in den Tag hinein? Und Du gehst zu keinem Geistlichen?"

"Geiftlichen? Bigott ja warum benn?"

"Du Narr," schrie die Alte aus ihrer Bermummung, "und Dir fällt's wahrhaftig nicht ein, was da so winselt und schreit? Die armen Seelen sind es, Du Tropf! Deine verstorbenen Berwandten, Dein Bater und Deine Mutter!"

Jest glitt bem Schmied die Bange aus der Hand, mit ber er juft einen Gifenklumpen in das fprühende Feuer legen

wollte. Er wurde — so weit es der Auß seines Gesichtes zuließ — todtenblaß, er gebachte der Geschichten, die seine Ahne
so oft von den armen Seelen erzählt hatte; gedachte der Angst seiner Mutter, die den Tod nur des darauffolgenden Fegeseuers wegen gar so sehr gefürchtet hatte; gedachte des jüngst verstordenen Baters, der ihm mehrmals schon im Traume erschienen war, mit aufgehodenen Händen, als ob er um etwas bitten wollte: Ja, um Erlösung siehte er sein Kind an, um Befreiung aus der schrecklichen Glut, die der gerechte Gott hat angesacht, um die läßlichen Sünden — die Todsünden sühren ohnehin schnurgerade zur ewigen Hölle hinab — von den Menschenseelen wegzusegen.

"Jesus Maria!" hauchte jest ber Paul, "die armen Seelen!"

"Hörft Du's jett wieber?" rief bas aberwitige Beib, "ich kenn' schier die Stimm', 's ift Deine Mutter, die hat manchem armen gichtfranken Beibel bas Almosen versagt, hörst Du, jett set ihr der Schwarze die glühende Ofengabel in die Seite. Und Deine verstorbene Schwester, Du weißt es recht gut, wie sich die aufgeführt hat mit dem Urlaubershans, jett kocht sie in Schwesel und Pech —." Beiter konnte sie nicht keifen, der Schmied jagte sie zur Thüre hinaus.

Was war's nüte? Das Gespenst war doch bei ihm zurückgeblieben, es klagte in der Feuergrube, es spukte in seinem Herzen. Schließlich kam ihm das Grauen mit aller Gewalt, er floh aus der Schmiede, eilte dem Pfarrhofe zu.

Heut ift ber selbige Pfarrer ichon tobt; bamals aber war er so frisch bei ber Lunge, baß sie es im halben Dorfe hörten, wie er ben zitternden Nagelschmied ausgelacht.

"Die armen Seelen!" rief ber geistliche Herr, "nur eine solche durft' in Deiner Werkstatt sein und das ist die Deinige."

"Aber es winfelt, Herr Hochwürden, es winfelt fo ftart!" "So wird ber Blafebalg ein Loch haben."

"Ich trau' nicht, ich trau' nicht! ich werd' mich nicht weit irren, wenn ich fage, meiner Eltern arme Seelen verlangen eine Hilfe. Herr Hochwürden, ich zahl' dieweil brei Meffen, 'leicht wird's darauf beffer."

Klopfte ber Pfarrer bem Manne auf die Achsel: "Baul, schlag' Dir bas Zeugs aus bem Kopf und geh' wieder ruhig an Deine Arbeit. Um die Berftorbenen hast Du Dich nicht zu sorgen, die schließ' ich täglich in meine Mess' ein."

Der Paul ging topfschüttelnb bavon: "It mir bas ein Geistlicher, hat zwölf Jahr studirt und weiß tein Mittel für arme Seelen. Wenn sein Einschließen in die West' was nut ift, was winseln sie bann in meinem Feuer!"

Da er es aber in der Schmiede immer wieder so schauerlich stöhnen und pfeisen hörte, so oft er die Esse speiste — verließ er endlich die Werkstatt, ging zu allen Priestern der Nachbarspfarreien, klagte ihnen seine Noth und bat sie um Nath und Hilse für seine Verwandten im Fegseuer.

Aber ber Eine sagte: "Lieber Freund, laß das der Barmherzigkeit Gottes über und thu' Deine Pflicht, die Dir auf Erden ist auferlegt, auf daß Du dereinst im Frieden magst entschlafen." — Der Andere sagte: "Bollt' Dir gern helsen, Mann Gottes, aber Du und Deine Schmiede gehören nicht in meinen Sprengel." Und ein Dritter sagte: "Schmied, Ihr seid ein Halbnarr!"

Mit solchem Bescheid mußte ber gute Mann wieder wandern. Der alten Greg — obwohl sie ein frommes Weib bie allerhand Eingebungen hat — wollte er nicht glauber hätte er die Sach' nicht mit eigenen Ohren gehört, die Etscheinungen in der Nacht nicht mit eigenen Augen geseher

und sagte ihm nicht fort und fort eine innere Stimme: "Ja, Baul, fie sitzen im Fegfeuer und leiden unbeschreibbare Bein. Mußt ihnen helfen!" —

Aber wie nur helfen? Die weltlichen Leut' verstehen nichts bavon, und die geistlichen wollen nichts bavon wissen. Die armen verlaffenen Seelen leiden bittere Marter, und so herren da wollen nicht einmal die Schmiede aussegnen, die Esse mit Beihwasser besprengen — leben viel lieber in Luft und Freuden!

Enblich, fast eine Tagereise von seiner Heimat fern, in einem Wallsahrtsorte, hat der Paul den Rechten gefunden. Es war ein blasser, demüthiger Mann, hielt die Hände stets über der Brust gefaltet, schlug die Augen gegen Himmel hinauf, wo Gott wohnt, oder senkte sie zur Erde hinab, allwo die Menschen dereinst in Staub zerfallen.

Dieser fromme Mann war dem Schmied-im-Berg angerathen worden und diesem erzählte er nun seine Angst, sein ganzes Anliegen, vom Tode der Ahne an bis zu dem grauenhaften Binseln in der Feuergrube.

"Der herr ist langmüthig, aber gerecht," sagte der fromme Mann und hob sein Auge ergebungsvoll zur Höhe. "Unser Trost, guter Freund, ist die heilige Messe. Ich zweisse nicht, daß Ihr deren so viele zum Wohle Eurer Angehörigen lesen lassen und denselben beiwohnen wollet, dis die Stimmen im Feuer und in Eurem Gewissen zur Auhe gekommen sein werden."

Der Paul athmete auf, bat ben frommen Mann inftändig, eine Wochenmesse auf jeden Freitag zuzusagen und bas Gelb bafür in Empfang zu nehmen.

Der fromme Mann machte eine abwehrende Bewegung: nur nichts von Gelb! 's ift irdischer Tand! . . . aber zwei Finger waren an seiner Linken, die nahmen die Banknoten

langfam und gelassen zwijchen sich, und zwar mit einer Fertigfeit und Sicherheit, jener gleich, mit welcher Paul's Zange
sonst ben glühenden Gisenklumpen aus bem Feuer hob.

Slückselig kehrte der Paul nach Hause zurud. Das Winseln in der Esse hatte um ein Bedeutendes nachgelassen, jedoch vollständig war es nicht behoben. Es fehlte noch allerlei und zu manchem Freitag wanderte der Schmied dem Wallssahrtsorte zu.

Sang mertwürdig indeß; ber Sput mar nicht in Baul's Effe allein, auch an seinen Rägeln merkten ihn die Leute. Die Rägel maren nicht mehr fo glatt und gabe, wie einft; fie waren hoderig, fie waren fprobe. Da taufte man bie Baare anderswo. Die Schmiede kam in fremde Hand und ber neue Befiger ließ ben Blafebalg flicen, brannte beffere Rohlen — ba waren bie Seelen erlöft. Der Baul hatte weidlich Reit jum Ballfahrten und Meffehoren. Bon Rirche ju Rirche fah man ihn mandern, mit blogem Saupt, bie Leberfappe stets in ben Sanden. Wo er ging und stand, er betete: jest wußte er auch, wie weit es jum Ballfahrtsort war, wo der fromme Mann lebte. Fünfzehn Rosenfranze war es weit, benn fo viele vermochte er unterwegs abzubeten. Ruweilen fah man auch die alte Greg mit dem meltzubergroßen Ropf an feiner Seite humpeln. Sie führten erbauliche Gefprache über Simmel und Solie; fie wichen den weltlichen Leuten aus, fie warnten einander vor - ber Beiftlichfeit. "Nur wenige Fromme find barunter, die Anderen haben nur jo ben Schafspelz über. Die Bischöfe find auch nichts mehr nut. fie führen an den Fasttagen bas Schweineschmalz ein. Der höllische Drach' ift losgelaffen und verichlingt die Menschenfeelen, wie ber Bar die Ameifen. Man fann nicht genug machen und beten." Aber ber alten Greg maren auf bie Lanae Paul's Rosenkränze nicht recht, sie betete lieber Litaneien und sonstige Stoffeufzer und so trennten sich die Wege der Beiden immer wieder.

Die Umwanblung bes Arbeiters in ben Betbruber ift nun erzählt. Es war aber keine Ruh' beim Paul. Die bosen Träume hielten noch an, im schlummernben Gehirn bas fortzuspinnen, was bas wachenbe sann. Und das Beten und Wallsahrten war bem Paul endlich zur Gewohnheit geworden.

Noch heute als Bettelmann treibt er's. Den Hunger buldet er, weil er nichts zu effen hat; aber den Durst leidet er aus freier Wahl. Schmachtend wankt er an den frischesten Quellen vorüber und trinkt nicht. Das thut er Gott zu Liebe. In den Kirchen kniet er auf den schärssten Steinen, ohne in den vorhandenen Bänken zu siehen; thut es Gott zu Liebe. Aber Gott soll erkenntlich sein, soll es den armen Seelen zu Gute halten, und was die Hauptsache ist, einen handsamen Plat dem Paul im Himmel bereiten.

Die alte Haarklauber-Greg ist gestorben, hat sich aber vor ihrem Tobe noch allerlei gute Werke ausbedungen, die ber Paul für ihr Seelenheil verrichten soll. — Thut es ja gern. Beten und Büßen, das sind die guten Werke, welche ihm seine Rosenkranzbruderschaften vorschreiben.

Sein Haar ift gebleicht vor Gram, vor Alter und von ber Sonne, da er ja so selten den Hut auf hat. Ein Trost ist in ihm. Er hat sein Lebtag keinen Ablaß versäumt, weber einen vollkommenen, noch einen unvollkommenen. Er hat alle Wallsahrtsorte, Missionen und Kirchweihen besucht; er hat alle Bittgänge und frommen Auszüge mitgemacht, die zu erreichen ihm nur möglich waren. Er trägt Amusette und Bildchen aus allen Gnadenorten mit sich; seine Stirn ist mit Weihwasser aus allen Kesselh der ganzen Diöcese besprengt.

Es fieht kein Beichtstuhl im Areis, keine Bilbfaule im Walb und auf ber Heid', wovor er nicht gekniet ware. Es giebt keinen Baum an ben Straßen, an welchem er nicht seine frommen Gedanken gemacht, keine Hausthure im Gau, an welcher er nicht gebettelt hatte.

Reicht man ihm ein Almosen, so sagt er: "Bergelt Euch's Gott in den Himmel hinauf und nimmer herab!" Der Himmel, der himmel, der ist ihm das Höchste — natürlich. Wäre insoweit ja in der Ordnung, hätte nur die arme Menschensele ihren Frieden, aber das Fegseuer und die Hölle! Der Höllengedanke ist des Mannes böser Dämon bei Tag und Nacht, der ihm das Sonnenlicht und die Himmelshoffnung vergällt. Die Erde hat kein Leid, das ihm so tief zu Herzen ginge, als die Angst vor der ewigen Hölle. Ein Körper voll Elend, eine Seele voll Pein — so zittert dieses armen Mannes Leben dahin und mit jedem Schritt dem Tode näher wächst die Angst; und die Religion, die Anderen als freundlicher Engel am Grabe steht, wird ihm in der Sterbestunde zum Schreckgespenst . . .

's ist eben ein Sonderling, der Paul, meint Ihr? Nein, es ist leider eine Type. In unserem schönen Lande wanken sie herum zu Hunderten. Sie säen nicht, sie ernten nicht und das Land ernährt sie doch. Sie üben nichts Ersprießliches und lechzen doch nach himmlischem Lohn; sie begehen keine Unthat und bennoch giebt es keinen Bösewicht im weiten Reich, der das Hochgericht so sehr fürchtete, als diese Armen den Heimgang zur Ruhe!

Wer hat das Fegfeuer in die harmlosen Herzen geschlendert? Wann endet eine solche Peinigung unserer Mitmenschen? Wer unter uns wird dieser armen Seelen Erlöser sein?

### Der Lotterfenger.

er Lipp, bas ift ein Mann, ber einmal gern lachte. Er war aber nicht Junger jenes Philosophen, ber bie Welt belachte und fich felbst beweinte, nein, auch fich felbst belachte ber Lipp. Bei Allem, mas er bachte, sprach und that. lacte er ftill und heiter por fich bin, lacte in feine Tabakspfeife hinein. Er hatte wohl Ursache zur Heiterkeit, denn ihm gingen alle Buniche in Erfüllung, weil er fich eben nur bas wünschte, was bei ihm leicht in Erfüllung gehen konnte. Der "liebe Gefund" und ein "leiblich guter Weg" für fein Ruhrwerk mar ihm die höchste Gunst des Schickfals. Er war Rohlenführer und tam mit seinem schwarzen Gefährte jeben Tag von den Röhlereien im Gebirge in das Dorf Riederleuth, wo die Gewerkschaften find. Aber es gehörten die Rohlen nicht ihm und es gehörten die Pferde nicht ihm; und feine läglichen Gunden maren die, daß er fich bis nun in fein fünfundzwanzigstes Lebensjahr noch gar nichts erworben hatte, als das tägliche Brot und den guten Appetit dazu. Unter folden Berhältniffen nun hatte er freilich leicht lachen.

So saß er jeden Tag auf seinem hochgeschichteten Kohlenwagen, wie auf einem Thron und hielt den Leitriemen der Pferde in der Hand, sang bisweisen ein keckes Stanbliedel und bot jedem Borübergehenden, Borüberfahrenden ein gutes Wort an. Nicht ein einzigmal kam er mit anderen Fuhrleuten des Ausweichens wegen in Streit; wenn ihm aber Jemand eine Pfeife Tabak schenkte, so war er dafür so dankbar, daß er den Wohlthäter, wo und so oft er ihm auch begegnen konnte, immer schon von weitem anlachte.

Der Lipp war durchaus zufrieden mit dem, was er war und hatte, gleichwohl er im Dorfe allerlei Dinge sah, die ihm gefielen. Da standen am Wege die Wirthshäuser, und er hätte den Durst dazu; da hatte der Kausmann in seinem Glaskasten neue Taschenmesser und Beitschenstäbe ausgestellt. Eine silberne Sacuhr, wie sie dort im Echause zu kausen, wäre ein unterhaltsam Ding den Bergweg entlang. Mancher der Dorfbürger hatte ein flinkes Rößlein und ein Steirerwägelchen d'ran und da saß er drin und kutschirte flott durch die Gassen und hatte eine seine Cigarre im Mund. Und wenn er wollte, so lenkte er um, suhr lustig seinem Hause zu, wo das Weib war mit dem Kälberbraten, mit dem Kassee . . . .

Wer's hat, ber braucht's, bachte sich ber Rohlenführer, arm ift nicht, wer wenig hat, sondern, wer viel braucht.

Beim Tabakverleger war des Lipp Haltstation; und während ihm sein Tabak in's Papier geschlagen wurde, sah der Kohlenführer die weiße Tafel an, die über dem Fensterchen stand. Auf der Tasel war geschrieben: "K. k. Lotto-Collectur."

Da lächelte der Lipp nur so still vor sich hin: "Ariegst mich nicht d'ran, mir sind meine zehn Kreuzer, die ich hab', lieber wie Dein Terno, den ich nicht krieg'."

Aber die Wirthshäuser standen halt immer an ber Strafe, und ber Kausmann und der Uhrenhändler öffneten jeden Tag ihre Glaskäften, und die Steirerwägelchen wirbelten Strafenstaub und Begierben auf, und die weiße Tafel beim

Tabakverleger schrie dem Kohlenführer jeden Tag in's Auge: "R. k. Lotto-Collectur!"

Wie geht ber Spruch? "Wer alleweil setzt, ist ein Narr, und wer nie setzt, ist auch einer."

Ein Narr zu sein, das wäre dem Lipp doch zu dumm. Auch träumte ihm in der Nacht seines Geburtstages von sieben Kössern mit umgekehrten Füßen. Sieben Kösser haben achtundzwanzig Füße, giebt 7, 28, und letztere Bahl, wie die Füße umgekehrt, giebt 82. — Da legte er eines Tages zwei Silberzehner vor den Tabakverleger: "Für Zehni Tabak, für Zehni auf Ambo-Terno."

Der Alte gab mürrisch ben Tabak, gab mürrisch ben Setzschein, und ber Lipp suhr bamit schmunzelnd seiner Köhlerei zu. Auf dem ganzen Weg dachte er an den Terno.

— "Aber, das sag' ich: wenn ich was gewinn', die Halbscheid' davon geb' ich den Armen. Meine Pfarrkirch' soll auch was haben von der Sach'. Für mich behalt' ich nur, was ich nothwendig brauch'."

Da gehen zwei Wochen hin. Und eines Tages erschrickt ber gute Lipp, bis in's Herz hinein. Wie ein Messerstich ist's ihm, als er die Nachricht erfährt, auf dem Brette stünden drei rothe Nummern: 7, 28 und 82. Von der Kohlensuhr' kollert er herab, in die Collectur wirbelt er: "Herr Berleger, ist's denn wahr,? ist's richtig wahr? Die rothen Zissern da draußen, sind sie's? — Jesses und Joses, und wie viel krieg ich denn?"

Wie viel! -

"Dreihundert und etliche fünfzig Gulben," meint der Collectant, "ja, aber heut' ist noch nichts da. Frag' er sich in ein paar Tagen an."

Der Lipp fährt nach Hause. Er haut auf die Pferbe ein, sie trotten heute gar so träge. Und wenn er unterwegs wen

amspricht, so lacht er nicht mehr ftill babei, er lacht laut. "Also, Lipp," rebet er bann mit sich selber, "jetzt, was hebst an? wozu brauchst Du Dein Gelb?" — Wozu! — Wenn! Wie viel? Wozu? — Es war kein Schlafen in ber Nacht.

"Ein Rößlein, Lipp, ein Rößlein sollst Du Dir jest kaufen, und ein feines Wäglein bazu für besseres Fuhrwerk. Das Kohlensühren ist nichts mehr für Dich. Mußt Dich jest ordentlich weiß waschen, Lipp; neue Kleider, na, die verstehen sich von selber. Was sollst im Gebirg' oben? In Niederleuth pachtest Dir eine Wohnung, einen Stall; das Geschäft wird gehen; etlich' Jährchen und Du hast ein Haus. Das Weib kannst gar schon früher nehmen. Bist nur erst weiß gewaschen, Kohlensührer Lipp, so bist ein sauberer Kerl über und über; Du triegst Eine! Eine Tüchtige triegst, Eine mit Geld! — Kehr' die Hand um, bist Bürger von Niederleuth, ein Großhändler. Na, Lipp, sug einmal, wer hätt' das gedacht, jest ist ein reicher Mann aus Dir geworden." —

Endlich ift das Geld da. Es ift nicht ganz so viel, als der Lipp erwartet; die Steuer ist schon des Teusels, keinen Kreuzer hat sie gesetzt und will vom Gewinn was haben. Jest macht die Sach' nicht viel über dreihundert Gulden. — Dann, der alte, grämige Lotto-Collectant, — der sich ohnehin lediglich nur vom Tabatschnupsen zu ernähren scheint — der muß wohl ditten um sein Gebühr. Fünfzehn Gulden oder zwanzig, weil Gott den Lipp schon so habe besegnet. — Ein saures Gesicht, das sonst gelächelt hat. — Mit zweihundert achtzig Gulden Roß und Wagen und einen neuen Anzug und eine Taschenuhr; — es geht gerade noch, und daß etliche Groschen übrig bleiben. — Ein paar gute Tage muß sich der Lipp jest doch anthun, hat ohnehin sein Lebtag nichts Rechtes genossen.

Lustig kutschirt er mit seinem neuen Gefährte, mit seinem Gefährte, burch bas Thal, und babei lacht er laut: man soll ihn hören, baß er da ist. Ist's aber zum Ausweichen, so zankt er wüst mit ben Fuhrleuten. An den Thüren der Gasthäuser stehen freundlich schäfernde Wirthinnen, alte und junge; ein frischer Trunk für den Ternomann, eine Handvoll Hafer sür sein Rößlein! Geld sindet überall hösliche Leute. Ja, mehr noch — bald hatte der Lipp auch ein slachshaarig Mägdlein bei sich auf dem Wagen.

Am neunten Tage nach dem Terno macht der Lipp seine ersten Schulden. Am Steirerwägelchen bricht ein Rad. — "Der Wagner ist so gut. Seine Sach' dafür wird er schon friegen."

In die Lotto-Collectur trägt er wöchentlich seinen Gulben. Wer oft und viel sett, der muß doch wohl gewinnen; dazu jede Nacht einen Traum, der auf allerlei Ziffern und Zahlen beutet. "'s kommt noch was nach!"

Aber es läßt so lange auf sich warten, und das Lachen wird nach und nach wieder kleinlaut. Der feine Wagen ist vertauscht gegen einen Karren. Die Kleider haben ihren Glanz verloren und sind fadenscheinig; die silberne Uhr — ei, wozu braucht der Lipp eine Uhr, wenn Mittagsstunde ist, da knurrt schon der Magen, und zur Nachtzeit schreit alle Stunden das Kleine.

"Gesperrt sind die Nummern, die unsereiner sett, sonst müßten sie kommen! — Oh, sie werden noch kommen!" — Ein Stück Fleisch für das kränkliche Weib wäre nicht von Uebel, aber die Groschen wandern in die Lotto-Collectur. — Das Pferd ist auch verkauft; der Lipp hat das Lachen verlernt und grinsend nur mehr bewirdt er sich wieder um einen Kohlentransport. Da, noch zu rechter Zeit — ein zweiter

Sewinn in der Lotterie. Freilich nur ein Ambo mit vier Gulben. Aber der Lipp schreit's aus: "Seht Ihr's! seht Ihr's!

Dieweilen freilich, dieweilen sitzt er wieder auf seinem schwarzen Throne der Kohlenfuhren, und seiner Familie ist eine Waldhütte angewiesen worden. Nur einstweilen, meint der Lipp, er baut sich ja ein Haus, ein Haus in Niederleuth.

Und so treibt er's noch heute. Er versetzt sein Gelb in ber Lotterie; er stiert mit wilden Augen nach jeder Ziehung auf die herausgekommenen Nummern, aber es ist ganz verwünscht, die seinen sind "gesperrt".

Sein Gesicht ist wieder so ruffig wie früher, aber bas Lachen, bas stille heitere Lachen hat er verlernt, ber arme Narr.

Und über dem Fenster des Tabakverlegers steht heute noch die Tafel und grinst auf Reich und Arm, auf Alt und Jung herab: "R. k. Lotto-Collectur."



# Seine Bestrengen!

sab. Da war: Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geist und ber "Herr Berwalter". Bei dem Kreuzzeichen wurde demnach das vierte Kreuz wohl sinnig unten am Bauch gemacht. Die vierte göttliche Person war die strengste und die gefürchtetste. Bei den ersteren war zuweilen durch Gebet was zu erlangen, bei der letzteren ging's nicht ohne handgreisliche Opser.

Der Herr Verwalter war mächtig, wie Einer; sein Wille geschah im ganzen Gau. Da war in der Gerichtsstube eine Bant, die diente nicht allein zum Sigen! Die vier letzten Dinge sind Manchem nicht so schrecklich vorgekommen, als die einsache Bant mit ihren vier kernsesten Füßen. Der Herr Verwalter war allweise; was er sagte, that oder besahl, war recht und unsehlbar, und wenn er sagte: "Die Sonne scheint in der Nacht und am Tage der Mond", so versetzen die Bauern höchstens kleinlaut: "Schau, bei unserem Auswachsen ist's just umgekehrt gewesen". Und wenn er sagte: "Zwei Gulden steuert Ihr für die Wiese und zwei Gulden für den Acker, also zusammen neun Gulden!" und er deutete mit dem Stock dazu, so glaubten es die Bauern und murmelten: "Wohl so, wohl so, gestrenger Herr Gnaden, zweimal zwei ist neun".

Eine ber göttlichen Eigenschaften sehlte bem Herrn Berwalter, und der Mangel derselben hat ihn zu Grunde gerichtet: ewig war er nicht. Heute ist das Schloß versallen, oder es hantirt der Semeindevorstand, ein Bauer, in des gestrengen Berwalters Kanzlei, und in des Herrn Berwalters zerzauster Perücke nisten die Mäuse. Und ein lustiges Schreiberlein sitzt in der Kammer und schreibt ein boshaftes Capitel über den hochgebornen, hochwichtigen und hochgestrengen Herrn Berwalter. Dereinstmalen ist mit diegsamen Sänsesern geschrieben worden und haben sich, wenn eine frische, sette Sans ankam, der Herr Berwalter und sein Secretarius die Arbeit so getheilt: der Secretarius verschrieb die Federn an den Steuer-Executions- und Kantbögen der Bauern; der Herr Berwalter verzehrte die Gans.

Unser heutiges Schreiberlein aber schreibt bas Capitel mit einer Feber, die aus ähnlichem Stoffe gemacht und just 10 spitgig ift, wie bereinstmalen der Degen des allergnädigsten herrn Grafen.

Nun wird der Herr Verwalter allerunterthänigst beschrieben. Bon oben sange ich an; da sehe ich die Pelzhaube, oder den breitkrämpigen Hut. Das Gesicht ist stets glatt rasirt; wenn zumeist auch Strenge auf demselben ruht, so kann es doch zuweilen — hat auch seine Zeit — recht gemüthlich lächeln. Und auf der hochgebornen Nasenspitze liegt ein ständiges Alpenglühen. Der Blick ist, wie sich's gebührt, immer gerade aus, denn das Wenden des Hauptes nach rechts oder links ist der steisstenden Hemdkragenspitzen wegen nicht gut möglich. Dann kommt die mächtige, schwarze Cravatte. Sie ist ihm das, was dem Pfarrer ein Collare, dem König ein Ordensstern — das Zeichen seiner Würde. Der lange schwarze Rock ist streng zugeknöpst von oben bis unten. Dieser — ein ehrenvoller,

bicker, fester Rock, ist sein Panzer und Schilb. Nur rückwärts — aber bas weiß ja kein Mensch — burch die tiessinnigsten Taschen wäre ihm beizukommen — bas ist die Achillesserse. Weiter unten ist bas graue, enge Beinkleid, sind die hohen rothen Stiefel und noch weiter unten ist der grundseste Erdboden. Halt, jetzt hätte ich schier den Stock vergessen, so sehr er sich bemerkbar macht durch seinen goldenen Knops, durch seine schöne, braune Quaste — o Gott, wie und in welcher Weise hätte sich dieser Verwaltersstock seiner Tage nicht schon bemerkbar gemacht — es ist ein zu schweren Dingen auserlesener Stock, es ist ein erhabener Stock!

So schreitet der Herr Berwalter einher, und seine forperliche Haltung ift eine so vorzugliche, daß der Neid von ihm sagt: "Daher geht er, wie wenn er einen Brügel hatt' g'ichluckt."

Nu, ein Kriecher ist er allerdings nicht, das überläßt er ben Bauern, benen ist ber Rücken krumm dazu gewachsen.

Im Amtshause fteht sein Thron und Richterftuhl.

Ein Bauer ist vorgeladen um die neunte Stunde zum Steuerzahlen. Punkt Glockenschlag schleicht er über die Treppe hinauf, denn so hohe Herren haben Alles gern pünktlich. Er guckt nun im Vorsaale zu jeder Thür und weiß halt zum Donner hinein nicht, welche zum Herrn Verwalter seiner Kanzlei führt. Thät wohl darüber stehen an den Taseln, aber bei seinem Auswachsen hat Eins halt kein Lesen gelernt. Er will nicht unbescheidentlich anklopfen an einer unrechten Thür; da beißt es, da kraut sich das Väuerlein den Kopf. Endlich hebt es doch an, mit dem kleinsten, geschmeidigsten Finger zu klöpfeln. Kein "Herein" — Es klöpfelt an der zweiten Thür und hält den Athem an. Alles still. Da huscht es zur dritten und nimmt schon einen stärkeren Finger. Lautlos, wie außgestorben. Das Väuerlein eilt zur fünsten, zur sechsten Thür,

wird immer fühner in ber Auswahl der Finger, pocht endlich mit der Faust, da donnert von Jnnen plötlich ein gewaltiges: "Wer?!"

Wie vom Blige gestreift fährt bas Bäuerlein in sich zusammen. Nur gut, baß es noch nicht d'rin ist, benn es hat sich anläßlich bes plöglichen Schrecks von seinem irdischen Leib ein Ton losgerungen, ber für einen Ausbruck bes schuldigen Respects vor Seiner Gestrengen burchaus nicht hätte gelten können.

Indeß, der Burfel ist gefallen; das Mannlein legt zitternd seine Hand an die Thurklinke. Da wird die schon von innen aufgerissen, und im Schlafrod, ohne die Berucke und mit eingeseiften Wangen steht er da, der herr Verwalter.

"Was ift mir das für ein freuzverfluchtes Gepolter?" Das Bäuerlein, das die Seife für puren Buthschaum hält, stottert: "Gestrengen, 's ist halt g'rad so eine zuwidere Sach' — vorgeladen ware ich."

"Und weiß Er die Amtsstunden und die Kanzlei nicht?" "Halt ja, halt ja, Gestrengen; neun geschlagen, mein' ich, hätt's wohl schon."

"Acht hat's geschlagen, Er ungeschliffener Bengel!" "'s mag wohl sein, Gestrengen, daß es acht geschlagen ——" "Marsch!"

Das Bäuerlein kollert förmlich die Stiege hinab. Der Uhrzeiger steht fast auf halb zehn, aber das Männlein ist überzeugt: Acht hat's geschlagen. Unten im Vorhause, wo an den Wänden allerhand Kundmachungen und Licitationsankündigungen prangen, setzt es sich auf eine Bank und bleibt sitzen drei Stunden, und weil hierauf Seine Gestrengen bei Tische und beim Mittagsschläschen ist, so bleibt das Bäuerlein sitzen noch drei Stunden. Es möchte wohl in die Taverne

gehen und einen Löffel Suppe essen, aber es könnt' leicht mittlerweile vorgerufen werden. Um vier Uhr endlich kommt ber gute Mann b'ran.

Ein erkleckliches Mittagsmahl scheint den Herrn Berwalter etwas gnädiger gestimmt zu haben. Freundlich streicht er das von dem Bauer hingelegte Steuergeld ein, schiedt seine Brille auf die Stirn, blättert in Papieren und bedeutet in fast liebenswürdigem Tone, daß das Geld just um die Hälste zu wenig sei, und daß der Bauer längstens in vierundzwanzig Stunden das Fehlende zu bringen habe, widrigenfalls in weiteren vierundzwanzig Stunden unnachsichtliche Execution erfolgen müßte.

Da beißt es gewaltig und bas Bäuerlein fraut sich rathlos ben Kopf.

"Wenn ich halt bennoch burft' bitten, in vier, fünf Tagen wollt' ich schon schauen, bis selbhin that ich auch bas feist' Lämmel bringen, von bem mein Weib allweg sagt, 's war Schab für ben Hirschenwirth, 's mußt's ber Herr Verwalter triegen."

"Jessas, das ist ja der Waldsimmerl!" schreit jett Seine Gestrengen auf, "ei, jett kenn' ich Euch erst. Je, wie gehts, wie gehts? — Ei freilich hat's Zeit, ei freilich!"

Trippelt halt hernach ber Walbsimmerl vergnügt nach Hause und freut sich bes guten Ansehens, daß er beim Berwalter genießt.

Sein Weib daheim weiß auch was Neues zu erzählen: "Ein Amtsbote ist dagewesen. Der Berwalter läßt oben auf dem Hochboden ein Jagdhaus bauen, und da wär's zum Roboten."

Es ist das Heu noch nicht eingeheimst, denn der Waldssimmerl war in der letten Woche bei einem Gartenbau für das Schloß in der Arbeit gewesen. Nun steht das Korn reif auf dem Felde und der Bauer muß fort, muß in den Wald

hinans und eine ganze Woche Holz aushacken für bas neue Jagdhaus Seiner Gestrengen.

Mittlerweile schickt sein Weib bas feist' Lämmel in's Schloß.

"Was heißt das?" fährt der Berwalter auf, "Ihr Bettelbauern wollt mir vielleicht gar ein Nachtmahl schenken?"

"Beiß nichts, bin halt geschickt mit bem gammel," stottert ber Bote.

Seine Gestrengen träuselt mit den Fingern in der weichen Wolle des Thieres. "Armes Bieh, hetzen und schlagen wird dich der rohe Bauer und zuletzt läßt er dich gar noch Hunger leiden. Erdarmst mir, du gutes, unschuldiges Thier, und 's ist besser, du bleibst in meinem Haus." Und zum Boten: "In der Küche wird's ausgezahlt!"

"Nehm' nichts, nehm' nichts!" lächelt ber Bote schlau, "darf nichts nehmen." Giebt das feist' Lämmel in der Küche ab und eilt nach Hause.

Aber kaum ist die Woche um und der Waldsimmerl kehrt von der Robot heim, ist der Executionssoldat da. Ein brauner, wilder, mürrischer "Slovak," der nicht einmal deutsch kann, der aber Anspruch macht auf Tisch und Herberge so lange, dis der Waldsimmerl die fällige Steuer dis auf den letzten Kreuzer gezahlt hat. Das arme Lämmlein, es wird wohl seine Schuldigkeit gethan haben, aber mit all' seinem Fette war es nicht im Stande, die Strenge des Herrn Verwalters zu lindern, und noch kaute dieser an dem letzten Vissen des saftigen "Lämmernen", als er einem Beamten den Besehl gab: "Dem Waldssimmerl schick" Er einen Executionsmann; hat er in acht Tagen nicht gezahlt, so schieß Er ihm zwei; hat er in vierzehn Tagen nicht gezahlt, so laß Er ihn pfänden."

Der Bauer sieht's voraus, was kommen foll; er hat bas an sich und seinen Nachbarn erfahren. Gilends ver-

schleubert er Fahrnisse, bedt ben Steuerrest, ist frei von ber "flovatischen" Belagerung.

Und nun hat der Walbsimmerl Zeit, das Hen einzubringen, so weit es noch nicht versault ist, das Korn zu ernten, wenn es nicht ausgefallen ist, den Flachs zu sammeln, den die Jäger nicht in den Boden gestampst haben, und das Kraut zu sechsen, das der Hase übrig gelassen hat. Da giebt es oft nicht mehr viel zu thun, und wollte sich der Bauer darob beschweren, so wird ihm gesagt: "Wenn Dir's nicht recht, so geh'; wirst abgestisstet. Grund und Boden gehört der Herrschaft!"

So verläuft die Beschichte.

Aber in Einem ist ber Herr Verwalter recht passabel commod gewesen; mit ber Schul' hat er keine so Geschichten gemacht, wie man's heutigentags erlebt, und hat ber Bauer seine Kinder nicht freiwillig gern in die Schule geschickt, so ift beswegen auch keine Feindschaft gewesen.

In der Kirche hat's der Herr Verwalter besser gehabt, als die drei übrigen göttlichen Personen. Da hat er zur Winterszeit auf dem Sacristeiboden seinen geheizten Ofen gehabt. Und der Pfarrer hat warten müssen an Sonn- und Feiertagen, dis der Herr Verwalter sammt Familie da war. Und dann hat Seine Gestrengen stolz herabgeblickt auf die Gemeinde, die eigentlich seine Dienerschaft war. Und gegen den Altar hin hat er eine Miene gemacht, als wollte er sagen: "Schön, Herrgott, daß Du zu rechter Zeit da bist und Deine Schuldigkeit thust. Ich könnt' Dich absetzen! Grund und Boden gehört der Herrschaft!"

Da hat man gemeint, ber Bierte steht fiber Allem. Aber es war in Seiner Gestrengen ein heimliches Grauen bei bem Gebanken an die "Herrschaft," benn — es läßt sich nicht mehr verhehlen — er selbst war die Herrschaft nicht. Seine freiherrliche Gnaben ober gar Seine Durchlaucht! Das war ein herzerschütternber Begriff für den Herrn Berwalter. Die Cassen- und Wirthschaftsbücher sind eben auch,
wie alles Irdische, Unvollkommenheiten und Irrthümern
unterworsen, und es ist wohl nicht Wunder zu nehmen,
wenn der Herr Verwalter bei dem alljährlichen, jedoch unregelmäßigen Besuche der Herrschaft ähnliches Fehl durch Triumphbogen, weißgekleidete Blumenmädchen und ergebenste Bücklinge in eigener Berson zu schlichten suchte. Da sahen die
Unterthanen, daß es denn doch nicht so war, "als ob der
Herr Verwalter einen Prügel hätt' g'schluckt."

Die Leute freuten sich einerseits, wenn die "Herrschaft", ber Graf oder ber Fürst kam, weil's da Spectakel gab, weil der Graf oder der Fürst herablassend war, auf "meine Lieben" sprach und die Blumenmädchen abtätschelte, und weil sie eben auch sahen, mit welcher Feinheit der Hern Verwalter "Buckerl" machen konnte. Andererseits aber zitterte der Landmann in solchen Tagen für seine Ernte; denn große Festjagd gab's und der Bauer mußte selbst mithelsen, seine Saat, sein Winterbrot zertreten.

Weiter ist vom Herrn Verwalter nichts mehr verlautet; heute ist er ein alter, grießgrämiger Mann und sitt in irgend einem Winkel des Landes in Pension. Heute sagt kein Mensch mehr "Gestrengen" zu ihm, wie finster er auch dreinstarren mag und das erste beste Bauernbüblein schreit es dem sehlbar gewordenen Rechenmeister in's halbtaube Ohr: "Zweimal zwei ist vier, und die Herren, die sind wir, und die Beamten sind unsere Rechtshalter — guten Tag, Herr Berwalter!"

# Der Fuhrlinecht und der Postmeister.

s war in der guten alten Beit, die Fuhrleute beherrschten die Welt und die Wirthshäuser. Heute beherrschen sie von beiden nur mehr — die Winkel.

Da fahren sie durch das Land mit ihren schweren, wiehernden Rossen, mit ihren ächzenden, knarrenden hochgespeicherten Wägen, sie haben kurze Lederhosen und hohe Juchtenstiefel; im Winter tragen sie lange Pelze, im Sommer blaue Kittel, im Winter fluchen sie und im Sommer auch.

Wenn er so basteht, ber Fuhrknecht, hochgerötheten Antliges, die Peitsche in der Hand, und wenn er schreit und den Riemen knallen läßt, so ist Einem zu Muthe, als ob man sehr nichtig wäre. — Sie fahren Korn herein, sie fahren Eisen hinaus; sie kennen

> Jeben Birth und jeben Bein Und jebes Birthes Töchterlein!

Einst schon gar.

Auf dem Lande waren sie so höflich wie in der Stadt, und in der Stadt so grob wie auf dem Lande. Daheim waren sie überall, heute in den ungarischen Pußten, in einigen Wochen in den salzburgischen Bergen; dann auf dem steinreichen Karst und bald darauf wieder in den mährischen Ebenen.

Mochte sich der Fuhrmann auch dunkel erinnern an seine etwa steierische Abstammung, so war ihm deshalb der Staub der steierischen Landstraßen nicht theurer, als jener der anderen, durch den seine Räder rollten. Er sagte "Du" zu jedem Wagner und zu jedem Schmied im ganzen Lande, und wenn ein wanderndes Dirndlein die Straße daher kam, so sagte er ebenfalls Du zu ihm und lud es ein auf den Wagen. Zum Theile ist es auch heute noch so, da er nur mehr die buckeligen Straßen seiner Vergwinkel beherrscht.

Der Fuhrmann lebt in inniger Brüberlichkeit mit all' seinen Collegen. Die Pferbe sind nicht immer von demselben Geiste beseelt, sie thun sich beim Ausweichen gegenseitig gern allerhand Feindseligkeiten an und kommen dadurch in manche Berwirrung mit ihren Strängen und Halftern; zuletzt verhäteln sich in solchen Momenten gar die Räder verschiedener Bagen in einander. Da bleiben freilich die Fuhrknechte nicht müßig, sie schreien und fluchen und balgen sich durch, weil Jeder dem Andern die Schuld an der Berwirrung zuschreibt.

Auf bestem Fuße steht der Fuhrmann mit seinen Rossen; der Trog vor dem Wirthshause muß so pünktlich und wohlsbereitet dastehen wie der Tisch drinnen. Seine Pferde sind sein Stolz; seine Gespräche drehen sich nur um diese, außer der Pferdewelt giedt es für ihn eigentlich nicht mehr viel. Gern läßt er seinen Pferden heimlich ganz was Besonderes beikommen, das die Thiere gar frisch und lebendig und übermüthig macht; er mischt ihnen täglich ein ganz klein wenig von einem weißen Pulverchen unter das Futter, und das thut die vortheilhafte Wirkung. Dieses Pulver ist Arsenik. Dies ist nichts Ungewöhnliches und mancher Fuhrknecht treibt das noch weiter: "Wenn das Ding die Pferde frisch und übersmüthig macht, so wird es wohl auch die Wenschen frisch und

übermüthig machen" — er nimmt selbst ein Stäubchen täglich von dem weißen Bulver, und wenn er eine Liebste hat, so rath er auch ihr, ein Gleiches zu thun — und nun ist er sammt Pferd und der Liebsten frisch und übermüthig.

Das Fuhrwesen ist einträglich; wird auch viel durch die Gurgel geschwemmt, so bleibt dennoch viel übrig. Der alte Fuhrknecht baut sich ein Haus, richtet sich ein Handelsgeschäft ein und seine Pferde und Räber bewegen sich auf vielen Straßen.

Mancher der Fuhrleute wird auch Aristokrat; er wird Postillon — das Postwesen ist die Aristokratie der Fuhrmannswelt.

Das ist bann freilich wieber was Anderes; ba ift bie glanzende Rutiche, ba ift die Uniform, ba ift bas Bofthorn. Der Postillon hat teine Gemeinschaft mehr mit ben ftaubigen Anechten im blauen Rittel - er verkehrt mit herren, mit Grafen, mit feinen Frauen, er befommt die Thaler und Amangiger funkelnagelneu aus erster Hand! Er hat auch icon ein glattes, ftabtifches Benehmen eigen; er verfteht ben Ausbruck "Guer Gnaden" bereits zu gebrauchen, wenn er zeitweilig auch aus der Rolle fällt. Und sein Beruf ift ein unfäglich wichtiger; er ift bie Lebensader ber gander und Bölfer, durch ihn geben alle großen Beltereigniffe, und manch' ftillminniglich Liebesbrieflein, bas fich nicht in ben großen Sad unter die Welthandel getraut, nimmt der Bojtils lon noch gang besonders in seinen Schut, verbirgt es forge lich in seiner Brieftasche und die holde Abressatin foll es mit einem Schmat lostaufen.

Diesen Söhnen der Straße reiht sich noch eine dritte Gestalt an. Sie ist in lebhaftem Berkehr mit allen Wesen

ber Strafe, aber sie ist erhaben über Alles — über ihr ist nichts mehr, unter ihr ist Nichtigkeit.

Der Boftmeifter.

Er ist die Macht, er kann sein, wie er will, kann sich geben, wie er ist, braucht das "Euer Gnaden" nicht zu sagen, kann in den Taschen klimpern, kann wohlwollend lächeln, kann fluchen und wettern, wie er will. Und wenn er sluchen und wettern will, so hat er dafür ein edleres Feld wie der Fuhrmann, er thut's nicht mit den Pserden, er thut's mit den Postknechten, mit den Reisenden. Er ist frei, sein Haus fällt nicht zusammen.

Er ist immer glatt rasirt und trägt sein grünes Käppchen; er hat auch schon graue Haare. Die Hände auf dem Rücken spaziert er durch sein Hauswesen, und wenn der Postwagen herangerasselt kommt und die geräderten Reisenden aus dem Kasten hervorkrabbeln, so sieht er wohl an der Thüre und wirst durch die halb zugedrückten Augen einen Blick auf die armen Schlucker, die num in sein Haus torkeln und um das tägliche Brot bitten. — Da giebt es unter den Reisenden gar Leute, die anzüglich werden, denen die Selchsuppe und die paar Härchen drin nicht recht sind, denen das Rindskeisch zu wenig gesotten, der Braten zu sehr verbrannt; Leute, denen das Eszeug nicht blank, die Bettwäsche nicht genug rein — unleidliche Gesellen, mit denen übrigens kurzen Proceß zu machen das Dienstpersonal bevollmächtigt ist.

Der Postmeister selbst will sich mit solchen Leuten ben humor nicht verberben, er geht in seine Gemächer, pflegt ber Ruhe. Um andern Morgen heimst er Gelb ein.

So geht es: Und da erzählt eines Tages ein Reisender: "Da braußen bauen sie jetzt eine Eisenbahn."

Der Postmeister lacht auf; er hat das schon früher einmal gehört — eine Sisenbahn mit Dampfwagen wollen

fie machen, die armseligen Leute ba; ei, bas wird aber was Rechtes werben — nicht zehn Klafter kommen sie weiter, auf solchem Boben nicht. Die Gelehrtheit zieht keine Wagen, bazu muß man Rosse haben!

Jeht kommen die Leute gar über die Berge herein und ziehen Schnüre durch das Thal und steden Stangen und Beichen auf, kaufen Landstreifen an und hauen Baumreihen um, sprengen Felsen und schlagen gewaltige Brücken über Wässer und Abgründe. Dann am Abend, wenn sie in das Posthaus kommen, sind sie gar fein, lassen sich wohl bedienen und scherzen mit den Beibsleuten. Was wollen diese Leute in der Gegend? Sie bauen die Eisenbahn. Da kommen viele Hunderte fremder Arbeiter in Zwilchröcken und mit gebräunten Gesichtern und diese schaufeln und schieben und hämmern.

Auf der Straße ziehen die Fuhrleute, rasselt der Postwagen, knallen die Peitschen, schreien die Knechte wie vor und eh und der Postmeister lacht verschmigt: "Laßt sie nur, das wird ein babysonischer Thurm!"

Da kommt ein schöner Morgen; da braust die Dampfmaschine durch das Thal, da ziehen lange Reihen von riesigen Wagen, da pfeift die Locomotive, da riecht Steinkohlenrauch — das Thal hat ein fremdes Aussehen.

Im Posthause wird gekocht und geschmort; da bleibt mitten im Sommer der Postwagen aus, wie bei Schneever-wehungen, und er kommt nicht. — Auch gut, so werden das Bereitete die Fuhrleute essen. Aber siehe, diese wollen heute keinen Braten; nur ein Stück Rindsleisch verlangen sie; ihre Wagen sind leer, sie haben sich wenig verdient.

Der Postmeister lacht noch immer. - "Nun haben ce biese Gescheiten so weit gebracht, bag ber Schwarze fie und

alle ihre Frachten zieht und schiebt; wird aber nicht lang' bauern, so werfen fie um!"

So ist's anders geworden; aber Mancher behauptet heute noch, das Eisenbahnwesen könne nicht andauern, und er harret noch immer auf den Postwagen und auf die knarrenden Fuhrwerke. Andere sind vernünftig geworden und weiden auf den grünenden Landstraßen ihre Schafe.

Und bennoch, wenn Ihr heute fragt, wo im Ort das beste Wirthshaus ist, so antwortet man: Auf der "Post". Der Ruf ist geblieben, ja, er ist sogar gestiegen, seitbem man nicht mehr von der Positutsche in's Haus geworsen wird, sondern es nach freier Wahl betreten kann.



#### Der Winkelbactor.

as Häuslein steht nicht im Dorfe. Das hat sich zurückgezogen hinter die Felber und Wiesen, und bort am Walbessaum, unter den langästigen Schwarzssichten bückt es sich nieder. Es ist aus Holz gebaut, hat aber

große Fenster mit rothbemalter Einfassung, hat eine bunt angestrichene Thur, auf welche der "Haussegen" genagelt ist.

Ferner hat es ein weit hervorstehendes Strohdach und einen hohen, hölzernen Rauchsang, aus welchem zu jeder Tageszeit bläulicher Dunst, oft nicht ohne Wohlgeruch, emporsteigt. Hinter dem Häuslein, auf einem Steinhaufen, liegen Scherben zerbrochener Glassläschen in verschiedenen Farben, deren einstigen Inhalt wir an einzelnen Glasstücken zum Theile noch krystallisitt finden.

Nun möchten wir wohl gern ein wenig in das Häuschen hinein gehen, aber die Thür ist verriegelt.

Der Kopf einer alten Frau, beren Aeuglein von einer umfangreichen Brilleneinfaffung eingerahmt find, erscheint am Fenster und behauptet breift, baß "kein Mensch baheim" sei.

Noch energischer protestirt gegen unser Pochen an bie Thure ber Kettenhund, welcher mit all' seiner Macht an ber Kette reißt, so daß sein Bellen zuletzt schon in Gurgeln und Röcheln ausartet.

In dem Häuschen wohnt der Herr Doctor Augustin Baibel, den wir heute besuchen wollen, insofern wir nicht früher der Buth des Kettenhundes oder jener der keifenden Frau am Fenster erliegen. —

Ein Büblein vom Nachbar steigt barfuß baher, bleibt aber eine Strede vor bem Hauschen auf bem Anger unentsichieben stehen und ift gang rathlos.

Buruck kann es nicht mehr, so lange es sich seiner Sendung nicht entledigt, und vorwärts kann es auch nicht, benn ber Türkl, das ist ein gar so verfluchtes Thier, bas hat bem Büblein letthin das halbe Leinenhöslein vom Leibe geriffen.

Wie der Kleine nun so basteht, giebt es nur noch ein Mittel: er beginnt mählich zu weinen.

Das sieht und das hört die Frau am Fenster, und nun geht sie an die Thur, öffnet und schreit: "Jetzt geh' nur her, Natl, ich bin schon da und der Türk thut Dir nichts!"

Und so huscht ber Natl an bem Rettenhund vorüber und in's Haus.

Die kleine Stube ist sehr reinlich gehalten und an den Bänden und Schränken, die da herum stehen, sind weiße Rosen und grüne und blaue Bögel gemalt und darunter auch der "süße Namen" mit seinen drei Nägeln und seinem rothen Herzen — wohl lieblich zu schauen. Auf einem hohen Kasten liegen mehrere dickbauchige Bücher mit rothen Schnitten und ledernen Klappen. Ueber dem außerordentlich rein gescheuerten Tisch vor den zahlreichen Heiligenbildern in Glas hängt der heilige Geist in Gestalt einer Taube aus färbigem Bapier.

An dem Tische sitzt ein alter Mann, von dessen Antlitz wir nur das glattrasirte zweiecige Kinn, den tiefeingefallenen,

.

geschlossenen Mund und die Spitze der Nase sehen. Alles Andere wird durch einen ungeheuren grünen Schild der Tuch= kappe verdeckt.

Der Mann lieft in einem uralten Buch, bessen gelbe Blätter an ben Rändern und zwischen den Abschnitten mit weißen oder grauen Papierschnitzchen sorgsam ausgeklebt und beschlagen sind, denn der Zahn der Zeit und wohl auch Hände der Menschen haben an dem Buche schon arg gewirthsichaftet.

Und das Buch ist ein wahres und unersethares Schatzstästlein, wie es keines sonst auf Erden giebt — ein "Kräuttersbuch, allwo alle Kräutter und Wurzen, so GOtt der HErrfür alle Gebrechen und Leibesnoth hat wachsen lassen, alls mitsambt deren Gebrauchsanwendung zum Heil der Menschheit fürtrefslich beschrieben seind". Das steht mit großen, rothen und reichlich verschnörkelten Buchstaben auf dem ersten Blatt des Buches zu lesen. Unten heißt es noch: Gedruckt in diesem Jahre; — die einzige Unrichtigkeit in dem ganzen Werke, denn heute und in diesem Jahre, da die Menschen so schlecht und ungläubig geworden, sind sie nicht mehr im Stande, ein solches Buch zu schreiben und zusammenzustellen. Darum eben ist das Buch, in welchem der alte Mann eifrig, und zwar mit Hilse von zwei Fingern Liest, ein unersetbares Schatzstelein.

Einmal tam ber Schulmeister herauf in bas Haus, um für ein tranke Ziege einen heilenden Trank zu holen. Dieser sagte über bas Buch folgende Borte: "Waibel, Euer Kräuterbuch ba ist seit hundert Jahren schon verjährt so wie der Sat: Gedruckt in diesem Jahr."

Was war die Folge dieser Worte? Baibel sagte langfam und ruhig: "Dann hab' ich nichts für Guer Bieh," verweigerte ben heilenden Trank und des Schulmeisters Ziege war verloren!

Bu diesem Manne nun tritt ber kleine Ragl in die Stube.

"Was weißt?" fragt ihn ber Alte, benn er fragt nie: Was willst Du, ober was führt Dich zu mir? sondern immer: Was weißt?

"Ja, mein Bater läßt ben Schuster-Stindl bitten, wenn er halt thät —" hier wird ber Kleine unterbrochen. Geh' nur, geh'! sagt ber Alte. "Der Schuster-Stindl thut nichs, und ber Schuster-Stindl hat nichts. Und wenn Dein Bater etwa einen Kranken hat, so soll er fleißig zu einem Arzt gehen und nicht zum Schuster-Stindl."

Fest erinnert sich das Büblein wohl, daß ihm sein Bater aufgetragen, zu dem Manne beileibe nicht "Schuster-Stindl" zu sagen, sondern "Herr Baibel". Freilich wohl war der Herr Baibel einmal Flickschuster gewesen, aber seitdem er in seinem Schatklästlein die Geheimnisse der Medicin ergründet, flickt er keine Stiefel mehr und macht, außer wenn er in medicinischer Gelehrsamkeit spricht, auch keine neuen, kann es also süglich nicht zugeben, wenn man ihn mit einem Titel beehrt, den er gegenwärtig nicht verdient.

"Herr Waibel, Herr Waibel!" stottert nun der Junge mehrere Male, um die Scharte auszuwetzen, und die alte Frau ergreift für ihn Fürsprache, indem sie sagt: "Der Hund hat ihn frei so viel erschreckt, daß er jetzt völlig nicht weiß, was er sagt."

Der Alte schüttelt ben Kopf: Der Hund Schuld? Das tann sein und tann nicht sein! — aber er läßt Menschlichkeit walten, wie es Männern hoher Weisheit am Ende ja geziemt.

"Und was weißt?" fragt er noch einmal.

"Ich that' bitten — meinen Bater, ben bruckt's so im Magen, und ein Roß haben wir auch, bas auf bem Stroh liegt und wilb herumschlägt und nicht auf kann."

"Baft ein Waffer?"

"Bom Roß nicht, aber vom Vater," fagt ber Kleine und thut ein Glasfläschen aus ber Roctasche.

In diesem Flaschen befindet sich eine Flussigkeit, die ber Berr Baibel forgfältig betrachtet.

Der Knabe erzählt noch, wie dem Bater ist, aber der Alte hört nicht darauf, wozu auch? das sieht er ja Alles im Fläschchen.

Er begiebt fich fofort aus ber Stube, man fann nicht fagen wohin, benn man weiß es nicht. Dann und wann hört man ihn draußen in der Rüche, hernach wieder oben auf dem Dachboden, bann hört man ihn eine lange Beile gar nicht, und dann hört man ihn wieder in der Rüche und dann im Nebenstübchen, und endlich fommt er gur Thur herein und trägt eine ungeheuere Glasflasche, wohl verfortt und mit einem hellrothen Papierchen ben Rorf überbunden. Der Inhalt ber Flasche ist schwarz und trüb, aber es ist ber Balfam bes Lebens, theilmeise ben Beilquellen bes Schatfaftleins ents fprungen, theilweise aus ben "Sympathiemitteln" ausammengesett. Die "Sympathiemittel", wenn auch nur wenigen Auserlefenen zugänglich, haben eine gar wunderbare Rraft, fie heilen die allerhartnäckigsten Krankheiten, selbst wenn sie durch Bererei, "angethan" find. Darum haben biefe herrischen Doctorn in ber Stadt gar fein Glud im Ruriren, weil fie an fein "Sympathiemittel" glauben. Worin nun biefe Mittel bestehen? - Das weiß der Baibel.

Also, er tritt mit der Flasche in die Stube und sagt zum Kleinen, der auf der Ofenbank sitt: "So, Bubl, das

trägst mit, und Dein Bater soll alle Stund' zwei Eflöffel voll davon nehmen, dann wird's schon besser werden!"

"Und das Roß?" wagt der Kleine schüchtern zu bemerken.

"Ja glaubst benn, Dein Bater sauft die ganze Flasch's allein? Dem Roß gießt's des Tags dreimal ein halb Seidl davon ein! Und Deinem Bater sag', er soll in der warmen Studen bleiben und kein Wasser trinken. Wenn's noch nicht gut wird, so geb' ich ihm ein Pflaster, das wird's schon ausziehen!"

Somit weiß das Büblein Alles. "Zahlen wird der Bater!" sagt es noch; dann hilft ihm die alte Frau an dem Türk vorüber und dann läuft es, die kostbare Flasche vorssichtig mit beiden Armen umfangend, barfuß davon.

Herr Waibel setzt sich wieder zu seinem Buch und vertieft sich in das Studium. Die alte Frau bringt ein Gefäß mit Arnikablüthen herein und beginnt in denselben nicht dazu gehörige Bestandtheile auszuklauben; dabei schiebt sie nicht selten die Brillen über die Nase hinauf; die würdige Frau sieht ohne Brillen schon recht nisserabel, obwohl diese kein Glas haben, was den Bortheil bietet, daß es nie geputzt zu werden braucht, während der Alte an dem seinen unaufhörlich wischen und reiben muß. Leute hatten der alten Frau schon gesagt, Brillen ohne Glas nützen nichts, worauf der Waibel sagte: so schaden sie auch nichts, und die Frau behauptet, sie sähe dadurch doch besser, was jedenfalls einem "Sympathiemittel" zuzuschreiben sein mag.

Schon wieber beginnt der Türkl zu bellen und an der Kette zu reißen und zu gurgeln, und gleich barauf tritt ein fremdes Weib herein.

Das fagt sittsam seinen Gruß und die beiden Alten fagen ihn sittsam zurud. Dann setzt sich die Angekommene

auf die Ofenbant, sagt aber nichts und wenn sie hustet, so hält sie ihr sorglich gefaltetes Handtuch vor den Mund. So bleibt sie sitzen, bis der Alte aufschaut und fragt: "Was weißt?"

"Halt eine schöne Bitt' hätt' ich, Herr Doctor Waibel! Ich bin Eine da von der Schattseiten herüber und mein Mann ist mir schon über ein ganzes Jahr krank. Zuerst ist ihm die Kat auf's G'nick gesessen, und dann ist's alleweil schlechter worden und er ist auf's Bett kommen, daß wir ihn drei Tag und Nacht nichts als abgeleuchtet (mit dem Sterbelicht versehen) haben. Dann ist er wohl wieder besser worden, aber jetzt serbt (kränkelt) er so und er geht herum wie ein Geist, und Händ' und Füß' hat er mir völlig wie der Tod. Bon drei Bader haben wir braucht und Hausmittel haben wir angewendet; 's ist Alles sür die Kat! Und da haben uns die Leut' halt den Herrn Doctor Waibel angerathen und so bin ich da und ich thät' bitten, ist denn gar kein Mittel mehr sür meinen Mann?"

Der Alte ist während dieser Erzählung über den Boden auf- und abgegangen, hat ruhig zugehört, und wie das Weib fertig ist, sagt er langsam: "Doctor Waibel? Ist nicht da. Kenn' keinen Doctor Waibel."

Da sagt bas Beib ganz erschrocken: "Du meine Beit, jetzt, sie haben mich ja baher gewiesen!"

"Wer mir mit so was kommt und mir Schmeicheleien sagen will, ber richtet bei mir nichts aus," versetzt ber Mann ruhig und geht aus ber Stube.

Das fremde Weib bleibt auf der Ofenbank sigen — er wird schon wieder kommen! Es holt das Fläschchen hervor und zeigt es der alten Frau. Die sieht es gegen das Fenster

gewendet an: "Das Waffer ist rechtschaffen bleich, ber Rrante hat's Behrfieber."

Dann sprechen die zwei Frauen zusammen von Diesem und Jenem und die Fremde bleibt sitzen und wartet auf den "Doctor". Aber der Doctor kommt nicht. Man hört ihn weder in der Küche, noch auf dem Dachboden, noch irgend wo anders. Und er kommt nicht. Endlich geht die alte Frau, selbst davon und die Fremde bleibt auf der Osenbank sitzen und es wird Abend, aber der Doctor kommt nicht.

Jetzt beginnt die Arme zu weinen. Da ist sie so weit hergekommen, daß sie Hilfe finde für ihren kranken Gatten, und hier läßt man sie sitzen Stunden lang, und nun muß sie fort am Abend und muß den weiten Weg in der Nacht allein machen und wenn sie heimkommt, hat sie doch keinen Trost für den Kranken!

Sie hat den Alten beleidigt, weil sie ihn Doctor nannte; barum that er ihr die Schmach und das Leid an. Aber, wenn er rechtlich befugt ist, Heilkunde auszuüben, so muß er ihr eine Medicin verabreichen, und wenn er nicht dazu besugt ist, so kann sie sich dadurch rächen, daß sie ihn gerichtlich anzeigt. Sie benkt vielleicht daran, aber der Alte versteht verschiedene "Sympathiemittel" und zuletzt thut er ihrem Manne gar an, daß er auf der Stelle sterben muß! Sie schleicht still aus dem Hause und sie geht traurig ihrer Gegend zu, aber den Waibel zeigt sie nicht an beim Gerichte.

Und so vergeht im Häuslein am Waldrain ein Tag wie der andere.

Oft ift die ganze Ofenbank voll von Menschen. Gilboten find herbeigeeilt und berichten athemlos von Schwerkranken, von Sterbenden; es handelt sich hauptsächlich darum, daß sie in ihrer Aufregung weber "Herr Doctor" noch "Schuster-

Stinbl" sagen. Gelingt ihnen zwischen diesen Titusaturen die goldene Mitte, so nimmt ihnen der Waibel ruhig das Fläschchen ab und studirt, es ausmerksam gegen das Licht haltend, darin die Krankheit. Und wenn er dieses einmal thut, dann wohl dem Boten und dem Kranken! Der Waibel bietet die ganze Bunderkraft seines Schatkästleins auf; wenn dann der Kranke dennoch stirdt, so geschieht es wegen Vertrauenssosigkeit zum Arzt oder aus purem Leichtsinn der Wärter.

Auch hinfällige Gestalten mit gelblich bleichen Gesichtern und glanzlosen Augen sind herangeschnauft. Wenn solche auf der Ofenbank sigen und ihre großen Augen unstet hin- und herrollen lassen, so meint man, sie seien schon einmal auf dem Bahrbrett gelegen, und wenn sie sprechen, so giebt das einen hohlen, unheimlichen Ton, und wenn sie lächeln wollen, Gott erbarm', so wird ein wehmüthiges Grinsen daraus. Sie erwarten kein Heil mehr von der Medicin, noch von irgend einer anderen Macht der Erde, und doch sind sie hierher gekommen mit großer Müh' und Noth, aus weiter Ferne oft, auf daß der Waibel ihnen helse.

Und ber Waibel erscheint ihnen wie der Heiland, der Jedem helfen könne, wenn er nur wolle. Dieser nimmt die Armen nun liebreich mit in das Nebenstüdchen; er fragt keinen: was weißt, er bedeutet ihnen nur, daß sie den Oberkörper entkleiden. Ist dieses geschehen, so knicen sie nieder und nun beginnt der Waibel mit seinem rechten Daumen die bloßen Stellen nach allen Richtungen zu bekreuzen und dabei solgende Worte zu sprechen:

"Armer Sünder, Du, Die Erbe ist Dein Schuh; Mark und Blut, Der Himmel ist Dein Hut. Fleisch und Bein Sollen von Dir gesegnet sein, Du heilige Dreifaltigkeit Bon nun an bis in Ewigkeit!"

Der Baibel thut auch manch' Anderes noch, fagt auch Borte, die wir nicht verstehen können, weil sie schon zu stark in die "Sympathiemittel" einschlagen.

Und siehe, Kranke, die ohne Halt und Heil dem Grabe zuzusiechen schienen, werden nach dergleichen Hokuspokus oft wieder gesund. So fest und zuversichtlich ist der Glaube an Waibel's Wundermacht und so mächtig wirkt im Gemüthe des Kranken ein festes zuversichtliches Vertrauen auf den Arzt und seine Heilmethode.

Freilich wohl giebt es in der menschlichen Natur Zustände, wo das "Abbeten" unbedingt ersolglos bleibt; aber Herr Waibel hat auch sonst noch die verschiedensten Mittel. Für ein gebrochenes Bein stehen oben auf dem Dachboden mächtige, unwiderstehliche Schrauben in Bereitschaft. Für Entzündungen trägt er das scharfe "Aberlasmesser" mit sich herum, und für den Zahnschmerz hängt an der Wand eine Eisenzange, das einzige, aus der Stiefelslicheriode übrig gebliedene Wertzeug. Zwar nimmt sie in ihrem jetzigen Beruse mit dem kranken Zahn auch gern den gesunden Nachbar mit, was indes die "Zahnbrechergebühr" nicht erhöht.

So vergehen die Zeiten. Herr Baibel weiß den Werth der Gesundheit zu schätzen, auch wenn er diese nicht immer zu geben vermag. Er macht glänzende Geschäfte und das alte Schatzfästlein füllt ein neues. Da schlägt einmal mitten in der Nacht der Kettenhund an, und zwar mit gewohnter Heftigkeit. — Ein drängender Krankenbote wird's sein. Diese mal nicht. Der Bezirksarzt ist's, in Begleitung des Gerichts-

bicners und zweier Genbarmen. Wollen die gar auch ein "Spmpathiemittel" haben? Nein, nicht das. "Heilige Barbara und heiliger Johannes, sie sind schon wieder da!" jammert die Frau.

"Aufmachen, aufmachen, Herr Doctor Baibel!" rufen fie braufien.

"Da wohnt kein Doctor Waibel," schreit die Alte durch das Fenster, "da wohnt der Schuster-Stindl!"

Jest kracht es, fliegt die Thür auf, da stehen sie Alle in der Stube und der Waibel ist mitsammt der Schlafhaube aus dem Bett gesprungen. Er findet das in seinem eigenen Hause sehr zudringlich. Er muß die Männer in das Nebenstüden, in die Küche, auf den Dachboden führen, sie stöbern Alles auf, sie wersen Alles auseinander sie fluchen, sie fragen den Alten, wo er seine Medicamente habe. Der zuckt die Achseln und breitet die Hände aus: "Ja, ich weiß nicht, was die Herren bei mir wollen? Wedicamente, du heiliges Kreuz, wüßt' nicht, wo ich diese hernehmen sollte!"

Mittlerweile ist es seinem Weibe gelungen, das "Kräutterbuch" in Sicherheit zu bringen. Nur auch noch des Kellerschlüssels will sie sich bemächtigen, da stürmen die Männer schon herbei, sie wollen in den Keller hinein. — Wird wohl nicht viel zu sinden sein, unter dem Stroh ein wenig Erdäpfel. — Aber wie sie das Stroh entsernen, da sinden sie Flaschen, Bündelchen und verschiedene andere Gegenstände, wie man sie im gewöhnlichen Leben nur selten sieht. Bon nun an spricht der Waibel kein Wort mehr. Sie haben Alles, sie wissen Alles. — Und jetzt führen sie den Waibel fort zum Gericht und er kommt wochenlang nicht heim.

Die Alte zu Hause kommt beshalb nicht in Berzweiflung; bas geht bem Baibel ja oft fo, bas gehört zum Geschäft,

umd die Leute gehen dann nur noch um so lieber zu dem Märtyrer. Mittlerweile führt die Frau das Hauswesen und auch das Geschäft fort; wenn die entsetzlichen Männer auch den ganzen medicinischen Borrath im Keller mitgenommen haben, so ist ihr doch der Urquell von Allem geblieben, das Kräuterbuch. Und auch sie versteht etwas in demselben, und auch zu ihr kommen die Leute in Noth und Drangsal — und nun erst gelangen ihre Brillen auf der Nase zur vollen Bedeutsamkeit.

Und Herr Waibel kauert in einem Winkel des Bezirksarrestes und träumt von seinem Schatkästlein und sinnt auf neue "Sympathiemittel" — und jetzt erst ist er der rechte Binkelboctor. —

Während so ein Mensch, schlau die Albernheit der Leute benützend, sich Geld erwirdt, dann und wann einige Wochen gesangen sitzt, sich darauf aber noch mehr Geld erwirdt, Wenschen zu Grunde richtet und sich immer noch mehr Geld erwirdt, lebt in der Gegend der Bezirksarzt und hat nichts zu thun. Er hat zwar studirt und prakticirt, er ist zu seber Stunde des Tages und der Nacht und zu seder Jahreszeit bereit, weite Wege zu wandern, Kranken beizuspringen, Dürstige unentgeltlich zu behandeln und Allen beizuspringen, Dürstige unentgeltlich zu behandeln und Allen beizuspringen, math und That, allein Niemand will zu ihm kommen — "zum Waibel muß man gehen, der hat das Kräuterbuch und die Sympathiemittel".

## Der Brieffchreiber.

er Klepps-Schneiber hat das Ungemach, daß in seine Joppen, Westen und Hosen, die er gleichwohl nach gewissenhafter Maßnahme versertigt, die Leute nicht hinein passen wollen. Diese sind seit der Maßnahme entweder dicker oder dünner, länger oder kürzer geworden, aber recht und richtig sind sie nicht geblieben, wie es wohl ihre Schuldigkeit gewesen wäre. Das verdrießt den Weister und er zieht sich ins Privatleben zurück.

Der Schneider Rlepps — ber Name verbleibt ihm, wie fich's wohl gebührt — ist in der Gegend ein recht geachteter Mann, zumal er stets die abgelegten Rleider seines Bruders, des Herrn Dechants, am Leibe tragt.

Der Mann ist starken, unbeugsamen Charakters, aber einer Leidenschaft boch unterworfen. Nicht die Spielkarte, nicht das Branntweinglas, auch nicht des Mägdleins Augenstern ist sein Herr — aber der Kausmann hat so erquickende Buckerlein verschiedener Farbe und Blume und Süßigkeit, und Zimmtbömchen, und stets frische Feigenkränze sind bei ihm zu bekommen. Derlei Dinge trägt sich Meister Klepps jeden Sonntag mit nach Hause, und derlei Dinge sind Erost und Labung für den alten Junggesellen — der in keiner anderen Beise noch der Welt Süßigkeit ersahren, außer, da

er einst am Tage vor seiner Freisprechung vom Meister die Ohrseige bekam; diese Ohrseige war ihm aber nur deswegen süß, weil er sich sagen konnte: es ist die letzte. Die Feigen und Buckerchen doch wollen bezahlt sein; der Meister Klepps aber ist Fleisch von unserem Fleische, er hat kein Geld.

Wohl besitzt er ein unveräußerliches Capital an seiner Hand, selbst als der Fingerhut nicht mehr des Fingers Spitze umfriedet; denn diese Hand hat das Schreiben gelernt. Sein Bater wollte eben aus beiden seiner Sohne was machen!

Die wenigsten Leute in der Gegend können lesen und schreiben, da giebt sich der Meister gern als Schriftsundiger her, schreibt ihnen auch Gerichtssachen und allerlei Anderes auf; hat manchen Schreibebrief für sich und Andere geschrieben, ohne daß es ihm eingefallen wäre, Nuten daraus zu schlagen. Da aber die Leute immer zu ihm kommen, wenn sie einen Feberzug brauchen, und da sie zu Lohn für den Dienst immer einen Groschen oder zweie aus dem Sack hervorthun, er aber siets das Bewußtsein in sich herumträgt, daß die Feigen und Zuderbömchen, wovon er zu allen Tageszeiten zwischen Zunge und Saumen hat, zwar süß aber theuer sind — so entschließt sich der Weister, die Groschen nicht mehr ablehnend zurüczuschen, sondern dieselben "als Gedenken an die Spender" einsweilen in seinen Kasten zu legen.

Er fährt nicht schlecht. Und alle Briefe, die vom Amt ober Handelsmann, vom Militär oder von der Fremde herein, ober aus irgend einem offenen oder geheimen Winkel kommen, alle bringt man dem Schneider Alepps, auf daß er sie vorlese und beantworte. Und da ist auch wohl manch Brieflein darunter, das einen Rand von grünen Blättern und rothen Rosen hat, und über den Zeilen steht etwa ein Büblein — hell mutternackt, und hat einen scharfen Pfeil in den Bogen

gespannt. — Ja, da wälzt der gute Klepps wohl das Zuckerchen mit der Zunge hin und her, ehvor er liest: "Weine dis in den Tod geliedteste N. R.! Wenn jeder Buchstade von Gold und Silber wär', wenn das Papier von Rosen und Seiden wär', und wenn die Feder mein von Perlen und Edelgestein, ich kunnt Dich nicht genugsamlich grüßen, Du Liedchen mein!" — Ist es ein Wunder, wenn der Meister Klepps jett jählings von seinem Zuckerchen nichts mehr spürt? — Aber die Antwort, die er nun darauf zu schreiben hat, die ist schwierig; allerdings bleiben ihm noch die Sterne am Himmel, die Sandkörnlein im Meere, die Böglein im Wald, deren Zahl er zum Vergleiche mit einem etwa vorhandenen Liedesmaß anrusen kann.

Eines Tages aber läuft eine solche Angelegenheit nicht juft erbaulich ab.

Der Meister Alepps hockt bei seinem Ofen und stopft sich Strümpfe und kaut eine saftige Feige dabei. Geht die Thür auf; Holzmeisters Tochter, schön Johannerle, schleicht herein: Sie thät halt bitten, sie hätt' ein silbernes Herz, bas wolle sie — einem guten Bekannten schicken, früher aber thäte sie gern Etwelches baraufschreiben lassen, so was Schicksames, so, der Meister wisse schon beiläufig, was.

"Aha, Liebesverse," ruft der Alte aus, und legt die Hand, auf der noch der Strumpf steckt, um ihren Nacken — "Johannerle, meine Liebesverse sind Dir so glühend, daß sie leicht das Metall schmelzen könnten."

"Das macht nichts," brauf bas Madchen, "nur recht beiß, wenn's auch ein wenig brennt."

"Haft bas Berg bei Dir?"

"Freilich, das ist gewiß, daß ich's bei mir hab', ja versteht sich!" Sogleich hebt sie an und kramt an ihrem

Busentuch herum, hinter bem es wohl verborgen ist. Da springt zur Stunde die Thür auf, der Forstjung Martin stürzt herein: "Du altes Bocksfell, was geht Dich mein Mädel an!"

Der Alte kollert vor Schreck in den Keller hinab; der Martin bekommt das silberne Herz — zum Lohn für seine Eifersucht — ohne Inschrift.

Ein andermal tommt ein fremder Bursche zum Meister, ber sagt, er wolle einen scharfen, einen sehr scharfen Brief an wen geschrieben haben; die Aufschrift würde er, der Bursche, dann schon selber zu krigeln versuchen, er wisse zur Stunde die Abresse nicht so genau; die Hauptsache sei, daß der Brief sehr scharf und giftig werde; — und er legt brei Groschen auf das Tischchen.

"Ich schreibe feine Schmähbriefe," sagt ber Meister entruftet und schiebt bie Mungen gurud.

- Legt ber Bursche fünf Groschen auf ben Tisch; ba schiebt ber Alte hastig eine Feige in ben Mund und hebt an zu schreiben. Es sollen Worte wie "Haderlump", "Federsuchser", Eselstopf", und bergleichen auf bas Papier kommen; ber Meister weigert sich entschieden solche Ausbrücke niederzuschreiben und gingen sie gleich, wie er schon vermuthe, einen Stadtschreiber an. Allein, da der Bursche für jedes derartige Wort einen Groschen extra auf den Tisch wirft, so schmuggelt der Alte nur noch einige Zuckerbömchen in den zahnlosen Mund und schreibt mit deutlichen Buchstaben die seltenen Titulaturen auf das Blatt.

Und als der Brief fertig ist, hat sich Meister Alepps damit fünfundzwanzig Groschen rund und hart verdient.

Benige Tage banach erhält ber Meister ein Schreiben. Die Schriftzuge ber Abresse, die in höslicher Art versaßt auf

ihn lautet, sind ihm völlig fremd, aber, als er den Brief entfaltet, da kommt ihm die Schrift plötzlich sehr bekannt vor, und siehe — es ist das Schreiben mit dem "Eselskopf", "Naschbären", "alten Bock" u. s. w. durch das liebe Thierreich — es ist das Schreiben, das er selbst verfaßt hatte.

Die Unterschrift sehlt. Wüthend zerknittert der Alte bas Blatt mit der knochigen Hand. "Pfui!" ruft er, und spudt eine ganze Klafter weit von sich. Dann macht er ein sehr saures Gesicht, er hat auch das Zuckerbömchen ausgespuckt.



## Der Kohlenbrenner.

Ch bin einmal zur Herbstzeit im Hochgebirge brei Wochen lang bei einem Köhler eingeschneit gewesen. In den ersten Tagen wollte ich verkommen vor Langweile; ich hatte kein Buch und kaum einen Streifen Papier bei mir. Ich sah durch das halbverschneite Fensterlein der dunkeln Hitte auf die Bäume hinaus, die ihre schneebeschwerten Neste tief herabhängen ließen, und ich sah auf den Meiler und wie aus demselben grauer Nauch aufstieg. Ich wollte dem Köhler, einem großen, hageren Mann, im Schneesichauseln und bei dem Kohlenschüren helsen, er aber sagte: "Seht's nur gott's weg da, Ihr versteht's nit und seid mir just im Weg!" Zu den Mahlzeiten kochte er Geißmilch, und schüttete gesottene Bohnen dazu. Das mußte ich mit ihm essen.

Am britten Tag fragte ich ben Mann, ob 'er nicht Kleider auszubessern habe, ich verstände das Zeug. Er sah mich an, dann brachte er mir alte, bereits mehrmals mit Wollensappen überzogene Lodenkleider und rauhen Zwirn. Ich begann zu arbeiten. Ich that später auch andere Gesichäfte in der Hütte und am Kohlenmeiler.

In der zweiten Woche waren die Wege schon wieder gangbar, aber ich vergaß auf das Fortgehen.

Der Mann hatte mich nicht baran erinnert; erst als sein Weib heimkam, welches die frühere Zeit bei einem entfernten Bauern im Tagwerk war, sagte ber Köhler zu mir: "Ich kann Euch nit helsen, jest müßt Ihr schon auf bem Hittenboden oben schlafen."

Ich bedankte mich für das Dach, bat um Berzeihung, daß ich seine Gastfreundschaft so lange genossen hatte und nahm Abschied.

"Ja, gewiß wohl," sagte er, "werbet Euch bebanken auch noch so! Ich bin Euch's schuldig geworben, Ihr habt mir mein Gewand rechtschaffen zusammengeflickt."

Bur selben Beit habe ich das Köhlerleben tennen gelernt. Außer seiner rußigen Arbeit unterscheidet es sich nicht so sehr von dem Leben anderer armer Waldmenschen.

Der Kohlenbrenner ist sehr arbeitsam. Seine Meiler, wovon jeder einzelne mehrere Wochen lang kohlt, zwingen ihn auch, daß er immer auf der Hut sei, sonst schlägt wo ein böses Flämmlein aus, und das brennt tief in den Geldbeutel hinein. So lange dichter, grauer Rauch über dem Meiler aufsteigt, geht's hin in der Ordnung; wo aber blaue, halb durchsichtige Wölkchen hervorkommen, da ist die helle Flamme schon nahe. Die helle Flamme, die in den Kohlen schlummert, muß aber warten dis zur Esse Schmiedes, dort mag sie hervortreten und gewaltig sein.

Der Röhler hat darauf zu sehen.

Neben der Köhlerhütte ist gewöhnlich auch ein Semüses gärtlein, aber die hohen Fichten wollen keine Sonnenstrahlen niederlassen; und wenn trothem noch wo ein zartes Pslänze lein hervorkommt, so kratzen es die paar Hühner aus, die des Köhlers Biehstand sind, und die ihm wohl das Beste liefern, was die Welt für ihn hat — die Eierspeise am Sonntag. In alten Zeiten sollen die Köhler Hexerei getrieben und aus Kohlen Gold gemacht haben. Heute haben sie das Ding verlernt und können es — der tausend hinein! — halt nimmermehr sinden. Die Eigenthümer des Waldes und der Kohlenstätten können es, sie verkaufen die Kohlen um schweres Gold — das ist ein einfaches Versahren.

Die Rohlenbrenner find eben nicht Eigenthumer ber Stätten, sonbern nur gedungene Arbeiter, wie die Holghauer und bie Rohlenführer.

Der Köhler ist nicht so schwarz als er aussieht, und die Gedanken, die er hat, sind nicht so sinster als der Rauch seiner Meiler und das Innere seiner Hütte. Er hat überhaupt nicht viel Zeit und Geschick zum Denken; wenn er irgend etwas hört und erfährt, so glaubt er's auf gerathewohl und ist's zufrieden.

Das ift ber Röhlerglaube.

Sagen, Märchen, Fabeln, die er seiner Tage einmal erzählen gehört hat, ift er bereit mit scinem Leben zu verbürgen; er sagt davon nicht: das glaub' ich, sondern: das weiß ich! Man kann ihm widersprechen in seinem täglichen Geschäft, in seinen persönlichen Ansichten, er giebt es zu und läßt sich bestimmen; wer ihm aber bezüglich seiner Sagen, Märchen und Dinge des Aberglaubens in die Quere kommt, der hat's mit ihm verdorben allweg.

Sein Aberglauben ift indeg meift unschuldiger Art.

Ich erzähle hier eine luftige Geschichte, welche sich vor Jahren in den Sölferalpen, sechs Stunden von Irdning im Ennsthal entfernt, zugetragen hat. Sie gibt ein köstliches Beispiel vom Köhlerglauben.

Eines Abends zur späten Stunde zog ein Mann burch ben Balb.

ı

Dichte Nebel hingen am Himmel, der Sturmwind rauschte in den Wipfeln der Tannen und Riefern und peitschte dem Manne eiskalte Regentropfen in das Gesicht.

Der Wanderer hatte in der Finsterniß den Weg verloren, irrte hin und her und stolperte über Wurzeln und Steine.

"Eine Rabennacht!" brummte er, "wenn ich nur wüßte, wohin ich gerathen bin!"

Jetzt stieß er auf eine breite zusammengerollte Baumrinde, wie sie auf dem Boden zahlreich umber lagen, und da kam ihm der Gedanke, zum Schutze gegen den schneidenden Wind und gegen den heftigen Regen, der seinen Tuchmantel bereits durchnäßt hatte, eine solche Rinde um sich zu winden. Und bald stand der Mann mit der rauhen Kruste weidlich gepanzert da; im Tageslicht müßte er ausgesehen haben wie ein wandelnder Baumstrunk.

Der Boben mar steil und ber Wanderer versuchte langfam über ben Sang abwarts zu klettern. Der Sturm warf ihm einen abgeriffenen Tannenwipfel vor die Füße. Rett fiel er gar über einige neben einander liegende Baume, und bas mar ein munderbares Geschick, benn er ftand hier nicht mehr auf. Er fiel auf eine jener holgriefen, welche aus glattgeschälten Baumftammen über Sange gur Beiterbeförderung ber Holzklöte angelegt find, und hier begann er zu rutschen, konnte sich nicht halten und glitt weiter und weiter abwarts. Die Holgriefen find fteil und lang und munben gewöhnlich in einen jähen Abgrund, über welchen bie Blode luftig hinausfliegen und in die Tiefe zur Rohlstätte fturgen. — Das ift jest Dein Schickfal, tonnte ber Mann noch benten, mahrend es blipfcnell weiter ging. Ploglich fühlte er feinen Grund mehr unter fich, jest - jest lag er auf einem Saufen von Moos und Reifern.

Er stand auf und war höchlich verwundert, daß er aufstand.

Ein unerhörtes Glück, daß hier gerade die Binterftreu für die Ziegen der Holzleute aufgeschichtet war; die Baumrinde war wohl auch ein schützender Faustmantel.

Da stand ein Männlein neben ihm und bas schlug bie Hände über ben Kopf zusammen und eilte von dannen.

Der Wandersmann stand auf einer Kohlstatt, neben ihm waren zwei große Meiler, über welchen weißer Rauch emporftieg. Etwas abseits lag die Hütte.

Der Regen strömte noch immer fort, oben im Hoch, walbe rauschte ber Wind.

Unser Wandersmann nahte ber Hütte und klopfte an. Gin leises Gemurmel tonte ihm entgegen. Er trat ein und stand nun in einer niederen, rauchigen Stube, welche von der Flamme eines Kienspanes matt beleuchtet war.

Auf dem Herbe lag ein Häuflein glühender Rohlen und neben dem Herd, an der schwarzen Bretterwand war ein Strohlager, bei welchem mehrere Leute standen. Auf dem Stroh lag ein Beib und dieses hielt ein neugebornes Kind empor. Die Leute sahen das Kind an und jubelten, aber plötzlich gewahrten sie den Fremden, der in seiner sonderbaren Bekleidung mitten in der Stude stand. "Heilige Maria, da ist er!" riesen sie aus, und Mehrere verkrochen sich in den Binkel hinter dem Herd. Nur ein altes Männlein mit wüstem, grauem Haar und Bart stand ruhig da, sah den Fremden an und sprach: "Gelobt sei Jesu Christ!"

Der Fremde wußte für den Augenblick nicht, was er sagen sollte, und erst gar, als das Männlein das nackte Kind aus den Armen des Weibes nahm, es ihm zitternd und zagend vorhielt und sagte: "Rüffe mein Kleines!" da

trat der Wandersmann einen Schritt zurück und brummte in den nassen Bart: "Was, zum Donnerwetter, spukt benn hier!"

"'s ist mein einzig Kind," sprach ber Röhler mit bittenber Stimme, "füffe es breimal!"

"Zur Eisernen, zur Silbernen und zur Goldenen!" fügte bas Weib, welches im Bette lag, leise bei und faltete bie Hände.

"Alle Kreuz! Ist das ein Narrenthurm? Was wollt Ihr denn?" schrie der Wandersmann und zersprengte sein Panzerkleid, daß es auf den Lehmboden fiel.

Das Männlein prallte zurück und bald wäre ihm vor Schreck bas Kind über den Arm auf den Boden hinabgerutscht.

"Komm' ba herein, daß ich Euch bitte: Ihr guten Leute, gebt mir ein Obdach für diese vermaledeite Wetternacht, ich lohn' es Euch schon — und Ihr werst mir gleich die Nach-kommenschaft auf den Hals!"

"Bitten schön um Verzeihung, Herr," entgegnete ber Köhler, "weil Ihr auf einmal so bagestanden seid, da braußen an der Kohlstatt zuerst und jetzt da in der Stuben, und auch just in dieser Nacht, so haben wir halt gemeint, Ihr seid es."

"Beim Donnerwetter, was soll ich benn sein! Der Gutsbesitzer von Ablergrub bin ich, und will hinüber in mein Haus, verlier' Euch in diesem höllfinsteren Nebel den Weg, wirft mich der Teusel über die ganze Holzriese da in diesen Hexensabbat herein. Müßt's mir schon zu gut halten!"

Nun erzählte ber Wanderer von seiner Fahrt über bie Holzriese. Die Wöchnerin schlug die Hände zusammen: "Gott Lob und Dank, daß Ihr Euch nichts brochen habt — aber hätt' ein Unglud werden können!"

"Last mich ba auf ber Bant ein wenig liegen, Leute, morgen mit bem ersten Hahnenruf geh' ich weiter."

"Haben keinen Hahn, Herr," sprach bas alte Männlein "aber ich wed' Euch schon, muß ja selbst immer wach sein, bamit mir ber Meiler nicht ausbrennt. Habt Ihr Hunger?"

Hierauf setzen die Köhlerseute dem Manne gesottene Geismilch mit Schwarzbrot vor: "Wir haben ein Brot, das Jedem schmedt, weil es Keiner ist, der nicht Hunger hat."

Später rudte ber Kohlenbrenner nahe zum Fremben, faßte ihn an ber Hand: "Gelt, Herr, Ihr seid nicht bös, daß wir so dumm gegen Euch than haben, als Ihr gekommen seid. Schaut's, wir haben Euch halt — jett zündete er sein Pfeischen an, drückte den Deckel zu und fuhr sort: "Schaut's, wir haben Euch halt für den ewigen Juden gehalten. Ihr werdet wohl wissen, wie das ift."

"Erzählt mir, wenn Ihr wollt."

Der Köhler sprach einige Worte mit der Wöchnerin, versordnete dann die übrigen Hüttenbewohner, welche aus Speikern und Wurzelgräberinnen bestanden, zu Bette auf den Dachsboden, stellte den Kienspanleuchter zurecht, that noch etwas an seiner kurzen Pfeise, und begann:

"Der ewige Jud' — das ist derselbe, der dem Herrn Jesus das Kreuztragen versagt hat. Jest muß er zur Strase dafür ewig leben, wandern, und darum geht dieser Jud' noch immer herum in der Welt und seine Kleider sind wie eine Baumrinde, und seine Arme sind wie die dürren Neste und sein Haar und Bart ist wie Moos. Und da habt Ihr halt auch völlig so ausgeschaut. Aber der ewige Jude hat ein Gutes an sich. Wie dort in Jerusalem der kreuztragende Jesus vorüber gewesen ist, da ist unsere liebe Frau nachgekommen, und sie hat gesagt: Jude, Du mußt leben und

wandern bis zum jüngsten Tag, aber weil Du mein Rind gefehen haft, fo follft Du eine Gnade haben. Wenn Du ein neugebornes Rindlein fuffeft, fo wird es aufwachsen und Hochzeit halten, und wenn Du es zweimal füffest, fo wird es auch noch die filberne Hochzeit erleben, und wenn Du es breimal fuffest, so wird bas gar die golbene bebeuten. Und immer, fo lang' ber erfte Schlaf eines von Dir gefüßten neugebornen Rindes mahrt, wirft Du Rube finden. - Seht, fo hat unfere liebe Frau gefagt und beswegen haben wir heut' bas mit unserem Kinde gethan. Ja, und ba will ich Euch noch mas erzählen. Diese Hütte ba, in ber wir jest zusammenfiten - aber eft boch. Eure Suppe aus, ift Guch ber Solge löffel nicht recht, gelt? Diese Butte hat mein Urgrofvater aufgezimmert. Der Wald ba oben ift feither nicht ausgegangen und so ist auch unsere Rohlstatt nicht abgekommen. Mein Urgroßvater ift fehr alt geworden; hab' ihn felbst noch recht gut gefannt - ift ein fleines Männlein gewefen. Als er mit ber Urgrofmutter draugen in Donnersbach die goldene Hochzeit gehabt hat, da bin ich schon ein Bub gewesen, so groß wie der Spanleuchter ba. Weiß es noch wie wenn's gestern gewesen mar', wie ich und mein Bater und mein Grofpater bas Brautpaar auf einem Rarren zur Prichen zogen haben. Die Urgroßmutter ift gleich nach ber goldenen Sochzeit geftorben, fonft hatten fie gar noch die biamantene halten konnen, benn ber Urgroßvater hat noch lang' nach gelebt. Aber einmal, es ift am Oftersonntag in ber Früh und wir find schon Alle im Reiertagsgewand und figen gerade bei ber Suppe. Juft mo Ihr ba, fitt der Urgroßvater — legt er Euch auf einmal ben Söffel weg und lehnt sich an den Winkel. Saat mein Großvater : Schau, fagt er, ber Bater hat beut' auch nicht ausgeschlafen. — Dann schaut er und schaut und rüttelt eine

Weil' an dem Urgroßvater, und sagt dann kleinsaut zu und: Kinder, jest ist er todt! — Thut essen, herr, gesegne es Euch Gott! — Ja, und daß ich weiter erzähl', meinen Urgroßvater hat der ewige Jud' geküßt, als er ein neugebornes Kind gewesen. Die alten Leut' haben's oft erzählt, gerade wie er geboren worden, ist der ewige Jud' in's Haus getreten. — Haben just heut' beim Nachtmahl davon gesprochen, und wie mein Weib wahrnimmt, daß ihre Stunde kommt, da sag' ich: Alte, unsere ersten Kinder haben sie hinausgetragen nach Donnersbach und in's Grab gelegt; 's wär' ein Glück, wenn heut' der ewige Jud' käme wie zum Urgroßvater. Schaut, und wie der Augenblick gekommen ist, da seid gerade Ihr hereingetreten, Herr; — darum habt uns nichts sür ungut!"

Da stand ber Gutsbesitzer auf, rieb seinen grauen Schnurrbart und rief: "Bin sonst kein alt' Weib in berlei Dingen, aber ber Teufel hol' mich, wenn bas nicht was bedeutet. Habt Ihr schon einen Pathen für's Mäbel?"

Richt immer hat ber Röhlerglaube so erfreuliche Folgen.

# Der Pechölmann.

in wohlbestellter Bauernhof hat gar verschiedene Rammern.

Auf dem Dachboden eines jeden Bauernhauses sinden wir unter vielen anderen Räumlichkeiten und Gegenständen auch einen sinsteren Winkel, in welchem ein uralter Kasten steht. Der Kasten ist gemieden, denn er steht nicht im besten Geruche. Selbst die Kate, sonst alle Räume des Hauses wohl durchforschend, besucht diesen Kasten nicht, weil es seit Katengedenken noch nicht geschehen ist, daß hier eine Maus ausgegriffen worden.

So bleibt der Winkel höchst einsam, nur daß die Spinnen hier einen unendlich zarten Schleier niederweben, als sei im Kasten das größte Heiligthum der Erde.

Da kommt eines Morgens die Kuhmagd in die Stube. Heute hat sie keinen Respekt für das Bauernstübel, hastig öffnet sie Thür und jammert: "Bauer, geh' gleich, aber gleich, ich weiß nicht was das ist, aber 's will mir die tragend' Kuh hinwerden; sie liegt und röhrt und schlägt mit den Füßen, daß es ein Graus ist; nein, das weiß ich mein Lebtag nicht!"

Was thut der Bauer? Der Bauer geht in die Lauben und über die Stiege auf den Dachboden und gegen den finsteren

Winkel. Den zarten Schleier zerreißt er, und öffnet den Kasten; nicht achtend den stechenden Geruch nimmt er einen Tiegel heraus, und eilt mit demselben in den Stall zu dem franken Kind.

In dem Tiegel befindet sich eine glänzendschwarze, zähe Masse, wovon der Bauer nun mittelst eines Holzstädens der Kuh in das Maul streicht. Diese wird ruhiger, sitt eine Weile, erhebt sich endlich, frist wieder Futter, und die Magd sagt: "Lob und Dank, weil's nur wieder besser ist, da bin ich wohl so viel froh; Du Bauer, das Pechöl, das ist halt doch rechtschaffen ein gutes Mittel!"

Was hier die Magd behauptet, ist eine alte Geschichte, das Pechöl ist rechtschaffen ein gutes Mittel. Nicht blos gegen Kolik, wohl auch gegen erhiste Wunden, gegen Brand, ja gegen Gift — und das Pechöl ist, Alles in Allem, die Apotheke sür den Biehstand.

Darum wird er auch gur und gaftlich empfangen, der rußige, bärtige und pechige Mann, wenn er kommt mit seinem Korb, in welchem ein paar ungeheure Thonpluter stehen. Man riecht ihn schon von Weitem.

Der Pechölmann ist mitunter ein alter Haudegen, der es für gut sindet, das kleine Geschäft mit dem nackten Betteln zu verbinden. Das trägt doch auch ein Fläschchen Schnaps, und wenn ihm irgendwo bei seinem Hausiren ein alter, zerhauter Kamerad begegnet, so sagt er: "Halloh, Bursche, komm' mit — Schnaps, Speck! — lassen's loszgehen, komm' mit!"

Und seine Hütte wird oft zur Herberge alter, bettelnder Krieger, mährend braußen vor derselben der einsache Destillationsapparat, durch welchen aus Harz das Pechöl oder Terspentin gewonnen wird, lustig dampft.

Oft ist der Peciolmann auch ein alter, halberblindeter Handwerker, der noch im Walde sein mühselig' Fortstommen sucht.

Bum meisten aber sind es Köhler und alte Holzseute, die sich durch das Sammeln von Harz und durch Erzeugen von Theer und Bechöl ihre Groschen zusammenlesen. Aber da hacken sie oft zu tief in die Stämme und es rieselt frisches Herzblut heraus, und die Bäume dürsen nicht ermordet werden. Darum muß so mancher Becherer vor das Gericht. Und wenn er dort auch betheuert: "Herr Richter, 's wär' nicht geschehen, aber ich hab' ein krankes Weib!" so muß er trotzem in den Arrest.

Freilich wohl ist das traurig, aber wenn das Weib gesund wäre, so ginge es auch selbst mit, die Stämme anzuhauen.

Es ist denn einmal so in dieser Welt; da kommt die Armuth und die Noth und würgt den Menschen: "Jetzt auf der Stell' thu' mir eine Ungerechtigkeit, ein Verbrechen, sonst bring' ich Dich um!" Und — der Mensch thut die Ungerechtigkeit oder das Verbrechen — dann kommen die Diener des Gerichtes und die anderen, dom Glücke Begünstigten, wenden sich verachtend von dem Gefallenen und sagen: "Bfui, der Bösewicht!"

Sar fein und glatt geht das nicht ab, wenn der Pechölsbrenner in den Bauernhof kommt. Der Mann hat mit seinem viel beslickten, kleberigen, langen Lodenrock, mit seinen schweinslederstiefeln, mit seinem tief herabshängenden braunen Filzhut, mit seinem Stoppelbart, mit seinen eingefallenen Wangen, mit seinen kleinen stechenden Augen und mit allem Anderen, was an und um ihn ist — ein sonderbares Aussehen.

So tastet er nach ber Klinke, öffnet langsam bie Thur und in rauhen Tonen gurgelt er bie Worte heraus:

> "Raft's Bechöl o, taft's Pechöl o, Da Bechölbrenna-Lipp is bo! Er pickt (Nebt) bem Bau'rn in Beutl 3'somm Daß ta Dugotn aussa tonn;

Er geht in Stoll und hoalt (heilt) die Rua, Und trogt da Bäurin Buda zua; Oft schmiert er d' Wenscher (Mädchen) ah noh on Wit Pechöl, daß nir g'schechen konn!"

"Ift schon recht," sagt die Bäuerin, "geh' nur her, Lipp, rast' ab; zwei Seitl nimm ich, was willst benn haben bafür?"

"Golbene Schmalzsochbäurin Du!" entgegnet ber Mann feierlich, "das muß ich Dir sagen, daß sie mich wieder vier Wochen eingesperrt gehabt haben. Wegen dem Bech ist's hergangen, hab' halt ein wenig zu tief in die Bäum' gehackt. Mein Tausendbäurin! die Bäum' hätten's gelitten, aber der Försterbub hat geschrien. Was soll ich mich denn wehren, wenn ich nur ein klein' Had hab' und er seine Kugelpfeisen! Hab' mich forttreiben lassen. Schau. Du meine rösersschen Bäurin, und weil ich so lang' gesessen din im Pech, und weil ich mir vier Wochen nichts verdienen hab' können, so möcht' ich halt gern ein Zwanzigerl haben für's Krügel. Gelt, Bäurin, des wegen bist mir nicht bös'?"

ŀ

Sie nimmt bas Pechol, zahlt es und zum Zeichen, baß sie nicht bose ist, setzt sie bem alten Mann ein Schmalzmus vor und sagt:

"Da geh' her, Lipp, thu's wegessen und beiß' ein Brot bazu!"

· Und der Pechölmann sieht das Gericht lange an, als ware es eine Wundererscheinung. Blis und Holzäpfel! das ift ein Weltereignis in seinem Leben, wenn er vor einem Schmalzmus steht!

Er zieht seinen Hut ab, er wischt die langen, struppigen Haare über die Stirne, er betet noch eher ein Baterunser; dann zieht er seinen Holzlöffel aus der Hosentasche, setzt sich zum Herd, wo das Gericht steht und beginnt — gesegn's ihm Gott! — zu essen.

Gleichmäßig langsam geht es, aber beständig vorwärts; schon blühen auf der Schüffelwand die Blumen hervor — wohl noch ein feuchtes, zitterndes Moor liegt am Boden, bald verschwindet auch dieses und der Löffel leckt nur mehr an der Glasur und zuletzt schwingt der Alte gar lustig die Schüffel auf und sagt: "Rath', Bäurin, was ist da d'rin gewesen?"

"Ei, haft leicht zu wenig gehabt?"

"Beileib' nicht, Bäurin, Du bist so gut wie die Schwester von unserer lieben Frau, vergelt's Gott! aber gelt! Bäurin, ein bist einen groben Zwirn giebst mir auch noch; schau, wie ich so gessen hab', da ist mir da auf einmal der Hosenstnopf herausgesprungen; gelt Du bist so gut?"

Und der Alte schmeichelt dem Weibe auch noch Sachen für seinen Haushalt daheim heraus. Zuerst sehlt ihm nur das Salz für den Sterz, den er sich zum Samstagabend kochen will; wenn er dasselbe hat, so meint er, er fürchte fast, daß er mit seinem vorräthigen Schmalz nicht auskomme. Die Bäuerin wickelt ihm sofort auch ein Stück Schmalz in ein Papier. Das legt er ganz zu unterst in seinen Kord; sollten ein paar Tropfen Pechöl dazu kommen, so giebt das auch noch kein Nervensieber.

"Aber Eins hab' ich Dich noch fragen wollen, Du junge, freuzsanbere Bäurin, gelt, ein' gaftenvoll (was man mit beiben Händen fassen kann) Mehl wirst mir nicht gern schenken, daß ich mir zum Samstagabend einen Sterz kochen könnt'?"

Und er bekommt auch noch das Mehl. Zuletzt nimmt er eine glühende Kohle vom Herd, thut sie in sein Pfeislein, reicht der Bäuerin die Hand: "Und jetzt halt mir nichts für übel, Bäurin, daß ich gleich so dahergegangen bin und auch nichts, daß ich so grob gewesen bin; werd' schon was für Dich beten, halt ja, Bäurin, halt ja!"

So stolpert er fort. Jetzt erst friechen die Kleinen, welche sich beim Erscheinen bes schwarzen Mannes geflüchtet hatten, aus ihrem Verstede hervor und sehen dem Alten durch bas Fenster nach, bis er fortgehumpelt ist.

So hausirt er herum in der Gegend und wenn sein Becholvorrath alle geworden, so wandert er wieder hinein in den tiefen Wald zu seinem Brennofen, zu seiner armseligen Hütte.

Wie die Hütte des Pechölbrenners aussieht? Sie hat vier Wände aus rauhen Waldbäumen, ein Dach aus Baumrinden und einen Fußboden aus Erde. In einem Winkel dieses sichersten aller Fußböden ist ein Bund Stroh und über demselben ein alter Pelz — das ist das Bett, auf dem schon Mancher die süßesten Freuden geträumt hat. In einem anderen Winkel der Hütte lehnen drei breite Steine, eine Höhlung bildend, aneinander — das ist der Osen und der Herd, der eigene Herd! — Ein Schrank steht da, einige Töpfe stehen da und an der Wand hängt eine Art und ein Rosenkranz.

Der Rosenkranz muß wohl sein, sonft thate ber Bewohner biefer Hutte verzagen. — Nur fleißig beten, Du alter Mann in Deiner armen Einsamkeit; bas weißt Du nicht, was die Menschen treiben draußen in der großen Welt; sie haben dem Blit die Kraft entrungen, sie haben Welten erstürmt, sie haben das menschliche Auge nachgebildet in seiner ganzen, wunderbaren Schönheit, aber — sie haben den Rosenkranz zerrissen.

Horche nicht auf, alter Pechölmann, für Dich ist bas nichts; hast nie einen Buchstaben verstanden — thätest ben Berstand versieren. Thu' fleißig beten, bas Pech wird schon einmal ein Ende nehmen, und bann fliegst Du wie eine weiße Taube in das himmlische Paradies!



# Der Wurzelgraber.

er junge, lebensfreudige Bursche thut es nicht.

Es ift gewöhnlich ein verabschiedeter Soldat, ein vacirender Holzhauer, ein abgedankter Köhler, ein alter Bauernknecht, der endlich einmal selbstständig werden will. Da oben ist er frei, da oben führt er sein eigenes Haus und das Wurzelgraben kann ihm Niemand wehren; er gräbt in den heilsamen Wurzeln und Kräutern ja Menschenleben und Menschengesundheit aus!

Ueber ben Winter freilich, da muß er sich unten im Thale in ein Bauernhaus verkriechen zum Winterschlaf — und ein wenig Korbslechten, Besenbinden und ein wenig Schuhslicken, das kann er ja, und dafür giebt ihm der Bauer gern das Dach und die Nahrung. Bis zu den Weihnachten und darüber hinaus ist der Wurzelgraber auch recht leutselig und erzählt Geschichten von dem Sommerleben in den Wäldern und Felsenhöhlen und was das für Tage waren, als noch der Teufel in seine Hütte kam und ihm die Wurzeln schaben, die Kräuter trocknen half und mit ihm ein Pfeissein rauchte.

"'s ift völlig nicht zu glauben," meinen Alle, ber Wurzelsgraber indeß neigt vielbebeutend seinen alten Kopf und macht gebehnt: "Ja, meine Leut'! — Und man sollt's nicht meinen, wie ich mit dem Teufel bekannt worden bin; just zum Lachen

hab' ich nichts gehabt! Bu allererst, wie er kommt mit seinen amei Gamshörndln und mit feiner Radimurgen hinten, bin ich fest; hast ja beinen Stuten mit ber geweihten Johannisfugel bei bir, bent' ich, und damit jagft du neunhundertneumundneunzig folche Hörndlbuben zum Teufel. Aber durchgesetzt hat er's! Wie er so auf einmal neben mir fteht und mich anglott, wie nicht gescheit, schrei ich: was willst benn? Ei, gar nichts, giebt er brauf Red, ein' vergrabenen Schat hab' ich Dir zeigen wollen. — Brauch' Deinen Schatz nicht! fag' ich ihm und fet,' mein' Stuten an und, wie ich fcon wild bin, fet' ich ihm bas Rohr in's breite Maul und schrei: probir' einmal die Tabakspfeifen da! - und brud' los. Was thut ber gute Herr Teufel? schön langsam spuckt er die Rugel aus und fagt recht gemuthlich : Saft ein faggrifch ftarten Tabat, Burgelgraber, ber that Ginem mit ber Beit wohl gar ein wenig die Lungel angreifen! - Rreuz und Hanselbank! Da heb' ich mich an zu fürchten, und wie ich ben heiligen Nagel Chrifti nicht bei mir hab', so bin ich hin, wie bes Juden Seel'! Wie aber ber Schwarze ben Nagel gesehen hat, da mag er sich benkt haben: Schau, ber Wurzelgraber ist gescheiter wie ich, mag ihm nicht an. Drauf ift er abgefahren."

Solche Geschichten weiß ber Wurzelgraber, und die Zuhörer entgegnen: "Sein mag's just schon, aber 's ist völlig nicht zu glauben."

Kommt aber ber Frühling in die Nähe, so erzählt der Burzelgraber nicht mehr; er wird schweigsamer und geht einsam umher und sehnt sich fort vom Hof und von den Menschen und spürt nach, ob nicht schon bald der Schnee schmilzt in der Wildnis.

Biele Tage lang schäumt ber trübe, hochgeschwollene Giegbach burch bas Thal, und wenn langft bier icon bie

Wiefen grünen und die gelben Dotterblumen blühen, brauft noch immer der mächtige Gießbach.

Endlich sticht aus ber röthlich grauen Erbe ber Felber in bräunlichen Keimen bas Korn hervor; die Lärchen blühen in rothen Zäpschen, die Schwalben sind da — und der Gießbach wird kleiner und kleiner und zuletzt fließt nur mehr bas gewohnte klare Wässerlein durch das zerrissens Bett.

Und nun ist der Wurzelgraber fertig zum Auswärts. Er ist eine rauhe, knorrige Gestalt von unten dis oben. Die Sohlen der Bundschuhe sind dicht mit Eisenhaken beschlagen; über den Wollenstrümpsen schaut das braune, sehnige Aniegelenk hervor; die Hräftigen Lenden, und der abgetragene Lodenrock liegt nachlässig über die eine Achsel geworfen. Das grobe Hemd ist am Halse locker durch ein Tuch zusammengehalten; über der breiten Brust spannt sich der Hosenträger fonst hat er weder Weste noch Brustsleck. Das hagere Gesicht hat der Mann hübsch glatt rasirt, aber die Haare, die schon ein wenig grau werden wollen, hängen wüst unter dem Hute hervor; der Hut selbst ist hoch und rund, mit einer grünen Schnur und mit tief herabhängenden Krämpen.

Auch hat sich der Wurzelgraber bereits die Holztrage mit dem Nöthigen, ein paar Haden zum Graben, einen Wetterüberwurf aus Loden, ein wenig Mehl, Schmalz, Salz, Essig u. s. w. umgehangen. In der knochigen Hand hält er sein "Griesbeil"; den anderen Arm hat er unter dem Rocke verborgen.

So steigt ber Mann nun nieber aus seiner Dachkammer, tritt in bie Küche, um sich am Herd noch ein Pfeislein anzugunden, dann sagt er zur Hausfrau: "So, Bäurin, jett bin ich's. Jett haben wir bald Pfingsten; bis nach Micheli

hinaus werd' ich wohl einmal bahersteigen; und wenn ich zu Allerheiligen noch nicht ba bin, Bäurin, so bet' ein Baterunser für mich! Für die Einwohnung im Winter sag' ich: Bergelt's Gott! und red't mir nichts Schlechtes nach! Und jeht thät ich Dich noch rechtschaffen gern um was bitten, Bäurin; gelt, ein Flaschl Weihwasser giebst mir wohl mit?"

Das thut sie von Herzen gern und schenkt ihm auch noch einen Laib Brot. Darauf stolpert er über die Thürsschwelle und geht langsam über die Felder, durch das Thal, durch Engen und Schluchten, durch Geschläge und Wald und auswärts, immer auswärts, in die Alpenwildniß und gegen die Felswände.

Nun erst zieht er seinen unter bem Rod verborgenen Arm hervor, er hat an bemselben ein zerlegtes Doppelgewehr, benn manche Rehe und Gemsen steigen ba umber, die all ihr Lebtag keinen Waibmann gesehen.

Dann findet der Wurzelgraber wohl eine verlaffene Holzhauerhütte oder eine schirmende Felsenkluft, in der er sich häuslich niederlaffen kann; oder er baut sich selbst ein Wohnhaus aus Baumrinden und Aesten und Moos, und wenn das Alles fertig ift, so geht er an seine Arbeit.

Er steigt alle Schluchten und Hänge und Höhen ab; er gräbt Wurzeln; er kennt sie alle, er weiß von allen, wo sie wachsen, wie sie zu bekommen, wozu sie taugen. Da bringt er Hirsp., Wolfs., Süßwurzeln, er bringt Beinwurzeln, Brechwurzeln, Enzian u. s. w. Er sammelt aber auch Arnica, Speik, isländisches Moos; er sammelt Schwämme; er schabt das Pech von den Fichtenstämmen, er zapst den wohlriechenden Saft von den Tannen- und Lärchbäumen; er holt die Harzkörner aus den Ameishausen, er erklimmt alle Felskanten und sucht Edelweiß. Alles ist ihm recht, Alles weiß er zu brauchen.

Nicht allzuoft trifft er mit einem Jäger, mit einem Halter, mit einer Sennerin zusammen; er lebt allein bei ben Thieren und Bflanzen und Steinen. Gegen unwirthliche Witterung, die um die Felszacken tost, oder die in Nebel oft tagelang im Gebirge braut, findet der Wurzelgraber genugsam Schutz in seiner sorglich gewahrten Wohnung oder in seinem Lodeniberwurf. Seine Nahrung besteht, außer wenigen Pflanzen und Mehlspeisen, hauptsächlich aus Wildpret, das er am offenen Feuer nahrhaft zu bereiten und gut zu würzen versteht.

Und verlernt ber Mann nicht bas Sprechen und bas Denken? Rein. Er spricht mit den Thieren ber Wilbniß, mit seinen Burgeln, mit allem Möglichen.

"Ja, mein lieber Speit," sagt er, wenn er die genannte Wurzel aus dem Boden hädelt, "bin schon da um Dich, faß Dich in die Butten und schick Dich in's Türkenland hinein. Die bortigen Weiberseut, die hupfen im Bad gern herum und Du mußt ihnen das Wasser einbalsamiren. Wirst einmal guden, mein lieber Speik, im Türkenland drinnen!"

Ober er spricht zur Arnicablume: "Vor Dir sollt' man wohl alleweil den hut abnehmen, Du bist der best' Arzt auf der buckligen Welt und der lieb' Herrgott hat in seiner ganzen Apothek' kein bess'res Kräutel, als Dich!"

Ober er sagt zum Ebelweiß: "Du bist nicht so schön, wie das Beigerl (Beilchen) und Du riechst nicht so gut, wie das Nelkerl, und doch haben sie Dich lieber, wie dieselben Blümlein allzwei. Das macht's, weil Du aufgewachsen bist auf der Höh', und weil der schon eine kleine Kurasch haben muß, der Dich hinabbringt in's Thal. Brauchst Dir selber nicht so viel einzubilden, Ebelweiß!"

Nicht felten fommt ber Burzelgraber in's Grübeln. Er benkt viel nach über Religion, aber er verliert ben

rechten Faben, weil er fern lebt von Rirchen und Menichen. Er kommt tief und tiefer in den Aberglauben hinein, benn bagu geben ihm manche Märchen und Sagen, bie er aus feiner Rindheit fennt, und dazu giebt ihm feine großartige, unerforschte Umgebung Anhaltspunkte. — Gott hat den Bald machfen laffen, der Teufel aber bas Dorngefträuche. Unter bem Dorngesträuche liegen ungahlbare Schate, und ein Rrang von rothen Dornröslein verdorrt auf dem haupte ber Jungfrau, bleibt aber frifch auf ber Stirne ber Befallenen. Die Quelle, aus ber man nach Sonnenuntergang trinft, wafcht bas gute Gemiffen von ber Seele; wenn aber ein Flüchtling nach Sonnenuntergang Quellwaffer mit flacher Sand über fein Haupt schüttet, so mogen ihn die Feinde nicht mehr verfolgen. - Eine einzige Burgel giebt es im Bald, bie ber Burgelgraber nicht kennt, die Frrmurgel; mer unversebens auf so eine steigt, der verirrt fich im Bald und findet ben rechten Weg nicht mehr. -

Zahllos sind bergleichen Sagen im Gebirgsvolke und in dem Einsieder fassen sie erst recht Wurzel und erfüllen ihn mit kindischer Furcht, oder mit thörichter Hoffnung. Und der Teufel, der Teufel, das ist immer das Schreckbild solch' armer Seelen. Sie leben wild, wie das Thier, sie begehen Diebstahl an Wald und Wild, sie höhnen Sitte und Gesetz, aber sie beten unablässig um übernatürliche Krast und Wacht, sie rufen den Teufel an und beschwören ihn ängstlich, daß er sie nicht hole.

Bei allen Waldmenschen indeß ist es nicht so arg, aber Weihwasser bedarf Jebermann und ber Wurzelgraber ganz besonders.

Ei, wie ging's dem Wurzel-Toni, als er um fein Beihwasser kam?

Er fochte fich Erbapfel, schnitt fie in Spalten und gog Effig baran; ber Effig mar ichier abgeftanden und ber Toni gog ben gangen Reft an und bie Erbäpfel tamen ihm immer noch zu wenig gefäuert vor. Darauf, wie er fich jum Schlafen legen will, besprengt er fich forgfältig mit Beihmaffer. Das unterließ er nie, benn ber boje Feind wedte ihn zur Nachtzeit ohnehin immer und that ihm gar sonderbare Dinge an, aber mas ift benn bas heute für ein Weihmaffer, bas beißt ja gottlos in ben Augen? Freilich riecht er's jest, freilich bemerkt er's, freilich haut er bie Rlasche an die Wand, daß bie Scherben fprigen, und flucht über des Teufels Unfechtung; - ber Toni hat fich mit Holzapfeleffig befprengt und bas heilige Beihmaffer hat er zu ben Erdäpfeln genoffen! - Er ichloß in derfelben Nacht kein Auge, und kaum der Tag graute, verließ er die Butte, eilte hinab gur nachsten Rohlftatt, fragte ben Röhler, wie's ihm benn allweg gehe und ftahl ihm berweil bas Weihmaffer fammt bem Gefaf von ber Band mea.

Während er mit gespanntem Hahn auf ein Rehlein wartet, ober während er sich das Beinkleid slickt, betet er ben Rosenkranz ab. Trot all und all dem gäbe er keine Haselnuß für seine Seele, wenn er nicht noch ein hochgeweihtes Amulet an der Brust trüge; er meint, alle Bäume erschlügen ihn mit ihren Aesten und alle Burzeln sührten ihn in die Irre und würden zu Schlangen und alle Blätter zu giftigen Zungen, und alle Felsen stürzten über ihn zusammen, wenn er das Amulet nicht hätte! Biele dieser Waldbewohner haben nämlich als unsehlbaren Schutz gegen den Bösen eine merkwürdige Reliquie, nämlich einen der brei Nägel Christi.

Einen solchen Nagel zeigte mir einft ein Becherer und erklärte, bag von ben brei Nägeln Chrifti den ersten der

Patriarch in Jerusalem, ben zweiten der Papst in Rom, den britten aber er, der Pecherer, besäße. Alle übrigen Nägel Christi seien falsch. Wer nun den rechten Nagel hat, dem kann in Sturm und Brand zu Wasser und zu Land wohl auch nichts geschehen.

Je mehr sich aber ber Wurzelgraber vor dem Ungeheuerslichen der Phantasie entsetzt, desto gleichgiltiger und empfindungsloser wird er gegen die wirklichen Mächte und Borgänge der Natur. — Wenn's ihm nicht aufgesetzt ist, durch den Sturm vernichtet zu werden, so wird er durch den Sturm nicht vernichtet; und wenn's ihm nicht aufgesetzt ist, dom Blitze erschlagen zu werden, so wird er vom Blitze nicht erschlagen. Und ist's ihm aufgesetzt schon von seiner Geburt aus, so mag er sich wahren, wie er kann, und verkriechen, wohin er will, es vernichtet ihn der Sturm, es erschlägt ihn der Blitz!

In diefer Gleichgiltigkeit wird ber Mann auch fähig zur ruhigen Beobachtung ber Witterungsverhältniffe; er gewinnt dadurch an Einsicht und ein alter Wurzelgraber ift ein gar verläßlicher Wetterprophet.

Obzwar bas hier Gesagte mehr ober weniger allen Gebirgsbewohnern eigen ist, so brückt es sich boch insbesondere beutlich an den halb verwilberten Walbmenschen aus.

Und verhärtet und verfinstert nicht etwa nach und nach bas Gemüth dieser Menschen so sehr, daß sie endlich gar nicht mehr fähig sind zum gesellschaftlichen Berkehr? Nein. Der Wurzelmann bewahrt über all das Düstere und Unheimliche seines inneren Lebens hinaus eine gewisse, schassches
Gemüthlichkeit, die sich nach und nach wieder zu Menschen
sehnt. Der Wurzelgraber berechnet gar gut, auf welche Beise
er seine gesammelten und bereiteten Gegenstände am vortheil-

haftesten an Mann bringt und er besitzt eine gewisse überzeugende Rednergabe, um zu beweisen, daß seine Wurzeln und Kräuter und Harze die besten.

Auch sinnt er in seiner Einsamkeit manches Schelmenstücklein aus, mit dem er im Spätherbst die Leute unten im Thale überraschen will. Da werden wohl wieder ein paar Begegnungen mit dem Teufel — vor denen er sich übrigens in allem Ernste fürchtet, — und einige Hexenstückhen zum Besten gegeben, so etwas verschafft Respekt für den ganzen Winter.

So vergeht der Sommer im Hochgebirge mit seinen mannigfachen Herrlichkeiten, von denen aber dem stumpfen Naturmenschen nicht Eine auffällt. Wer hätte ihm denn gesagt, daß die Natur schön ist?

Endlich werden die Tage fürzer und kürzer, die Kräuter sind nach und nach alle verblüht und es naht die trübe Zeit. Reinen Glockenton und keinen Juchschrei hört man mehr auf den Almen weit und breit; lange ist der Himmel noch blau und die Waldwipfel und die Felsen stehen reiner und klarer da als je. Aber kein Bogelgesang mehr, nur dann und wann ein Gekrächze des Habichts, des Steinadlers — und endlich kommt Nebel und Regenwetter und Schneegestöber.

Nun ift's Beit.

Der Mann schafft seine Naturproducte in das Thal, und endlich bindet er seine Habseligkeiten auf die Holztrage und wandert selbst abwärts durch die Wildniß und auswärts durch Schluchten und Engen in das Thal und gegen sein Dorf.

Die Leute erkennen ihn kaum; seine Aleider haben so sehr gelitten, Haar und Bart sind wüst und struppig; sein Gesicht ist noch hagerer und gebräunter, seine Augen sind noch tiefer und stechender als je.

"Jest bin ich ba," sagt er kurz, "und jest mußt Ihr mich über ben Winter schon wieder unter Guer Dach thun, ich flick' Euch wieder die Körbe und die Schuhe; und wenn Ihr Besen zu binden habt — recht gern!"

Und wenn bann die Dorffirchweih kommt, ift er schon wieder frisch rasirt und trägt bessere Kleider, und bann geht er in's Wirthshaus und pflegt sein Pfeislein und gönnt sich seinen Krug und erzählt die Abenteuer seines Walblebens.

So geht es Jahr für Jahr und so erwirbt er sich seinen Unterhalt.

Mancher kommt von seinen Hochwälbern auch zurück schon mitten im Sommer, und zwar mit gebundenen Händen und begleitet von ein paar handsesten Forstgehilsen, die ihn beim Wilbern erwischten. Er geht der dunkeln Zelle zu. Der Wurzelgraber schüttelt in einemfort den Kopf und murmelt zu sich: "Schau, schau, bist halt richtig auf eine Frrwurzen getreten!"

Wieber ein Anderer kommt von seinen Hochwälbern gar nicht zurück; Schneestürme wogen und wühlen im Gebirge — und wenn Allerseelen kommt, läutet man auch für ihn die Glocken.

# Die Sennin.

om October bis zum Juni stehen die hölzernen Hütten leer und im Winter schleicht der Rabe hin über die schneebedeckten Dächer und lugt wohl ein wenig zum Rauchsang hinab; aber öde ist es unten und die Menschen haben alle Nahrung verzehrt, eh' sie fortgezogen.

Die Menschen haben sich verkrochen in die Niederung, leben in den festen Gehöften und geselligen Dörfern und verkehren mit aller Welt, wie sie da unten sich ausbreitet zwischen den Bergen.

Wenn aber ber Frühsommer kommt und die Hochmatten ergrünen, so öffnen sich unten die Thore, die Marställe ber Gehöfte, und bekränzt und mit klingenden Schellen, hüpfend und blökend ziehen die Heerben ben sonnigen Höhen zu.

Und hinter den Heerden wandeln die Sennerin und der Almbub, ihre Bedürfnisse für den Sommer auf dem Rücken tragend und die Ainder leitend dis hinauf zu den Almhütten, wo sie Welt und Menschen vergessen, vier Monate lang dahinleben in einfachster Weise, fast wie im Urzustande. Ihr ganzes Bestreben hat sich darauf zu richten, daß sie dem Dienstherrn unten möglichst viel Käse und Butter gewinnen. Die Heerde und der Stall und der Klee und das fette

Blättergras, bas find bie Hauptsachen, nach etwas Anderem hat die Sennerin, hat ber Almbub nicht zu fragen.

Die Sennerin — in Steiermark Schwaigerin ober Brenntlerin genannt — schafft mit Kübeln und Behältern, bereitet bas Stallfutter, besorgt bas Melken. Der Almbub ist Hüter ber Heerbe, treibt biese auf Weiben, abgemähte Wiesen und Haibegelande und führt sie Abends wieder in ben Stall.

Beibe effen die gekochte Milch und den Sterz aus einem Topfe am Herbe, dann zünden sie — wenn es finster geworden — den Kienspan an: sie bessert die schadhaften Stellen seiner Lodenkleider aus, die halten müssen bis zum Heimfahren; er nimmt dafür ihre, auf dem rauhen Alpenboden wund gewordenen Schuhe zwischen die Knie und zieht nach beiden Seiten den bepechten Draht aus und schmaucht eine Pfeise dabei und erzählt Wilderergeschichten oder brummt ein Liedchen.

Die Sennerin und der Almbub — ob sie noch jung sind?

Ewig jung sind die alten Liedchen, die er brummt, die sie singt. Die Leutchen mögen denken oder sagen wollen was immer, sie brauchen keine mageren Worte dafür, die sie erst unbeholfen zusammenstellen müßten, sie haben für Alles ihre Lieder und Liedchen. — Draußen zieht die kalte Abendluft von den bleichen Gletschern herüber durch die Mondnacht, oder es liegt Nebel über den nächtlichen Firnen, oder es hebt sich in den Schluchten und Rissen der Hochschroffen ein brausender Gewittersturm und läßt seine Blize lohen und schwettern über der verlassenen Hütte — sie schieden den Holzriegel vor die Thür und beten wohl auch ein Baterunser; das ist ja genug. Dann sagt sie zu ihm: "Buberl,

steig hinauf in Dein Heu!" Und er lehnt eine Holzleiter an die Wand und klettert durch eine Dessung hinan zum Dachsboden und zieht seine Schuhe und seine Jacke aus und legt sich in's dustende Heu. Sie thut desgleichen und legt sich in ihr Bett. Und draußen im Stalle schellt oder brüllt Eines oder das Andere in der Heerde.

Die Sennerin und der Almbub dürften kanm unter zwanzig Jahren sein?

Sar nicht. Sie ist eine starke Bierzigerin, bie's ihr Lebtag verstanden, mit den Kühen und mit der Butterbereitung umzugehen; sie ist jeden Sommer heroben auf der Alm, seit sie eine Bierzigerin ist. Junge Weibsleute, das versteht der Bauer wohl, passen nicht auf die Alm, diese wären hier oben gar allerlei Einflüssen der Witterung ausgesetzt und kämen nicht mehr so hinab, wie sie herausgezogen.

Und ber Almbub — ei Gott — ber weiß es selbst kaum, ist er in ben Dreißigern oder Bierzigern; er weiß nur, daß er schon eine bebeutende Weile auf dieser Welt ist. Es thäte bei ihm nicht noth, daß er den Kopf so gründlich durch einen dicken Blähhals gestützt hätte, außer den Namen der Rinder und den Erinnerungen an manches trefsliche Schmalzmus, so er auf der Alm genossen, ist nicht viel darin. Beim Vieh, da geht's, die Rinder sind dem guten Almbuben sehr zugethan, als ob er Einer der Ihren wär'.

Das im Allgemeinen die Poesie der Sennhütten, die so oft misverstanden wird. Nicht jenes lockere Schlaraffensleben herrscht auf den Höhen, wie es ein: "Auf der Alm, da giebt's ka Sünd'!" wohl vermuthen lassen könnte. Da giebt es viel Arbeit und Beschwerden durch den lieben langen Tag, und viel Ermüdung am Abend. Feiertage und Aussnahmen kommen nicht viele vor.

Indeß giebt es doch auch Sennhütten, in welchen die Jugend spielt. Die Jugend und die Romantik.

Dort im Almhäusel auf dem Holzblock sitt die Moidei und legt die Hände auf die Anie, daß sie ein Eichtel raften mögen nach des Tages Last, und läßt sich die Haare slechten von der Burga. Die Moidei ist jung, aber die Burga ist noch jünger, daher schiekt sich's, daß die Moidei zuerst sitt; dann kommt die Andere dran.

Andere Weiberleut flechten sich die Locken des Morgens, wenn sie aufgestanden sind — unsere Senninnen halten es zwar auch so, nur am Samstag machen sie ihren But, wenn es Abend wird, 's ist so der Brauch, 's ist von wegen der Besuche. Die Almhütten haben nämlich eine ganz andere Zeit sür die Bisten, als die Salons der Stadthäuser. — Für's Erste frisch gewaschen; dann ein Röckel anziehen, welches nicht gar zu viel Flicken verschiedener Farben hat; dann die Haare ausstämmen und ein Tröpschen Kölnerwasser darauf stäuben und endlich mit Sorgsalt flechten. Ist Sine dabei allein, so nimmt sie den Haarsträhn zwischen Bopf zuweg. In unserem Almhäusel aber ist das nicht nöthig.

Wie der Moidet die zwei Flechten als Doppelfranz um das Haupt gewunden sind, sagt die Burga: "So, Alte, und nu heb Dich auf die Höh', jetzt will ich die Frau sein und Du das Studenmädel." Sie hat lange Locken, so schwer und weich wie Seide und so golden wie der Sonnenschein, der hoch dort auf der Kimmlerspitze liegt und von dem man gewiß nicht Schönes genug sagen kann.

So sitt die Burga breit auf dem knorrigen, kropfigen Holzblod und spitt die Ohren, ob die Moidei, die schon im Flechten ift, ihre schönen Loden nicht ein wenig loben werde.

Weil aber die Arbeit schier zur Rüste gehen will, ohne daß das geschieht, so sagt sie zur Moidei: "Du hast aber recht schöne Haar' jetet".

"Die Deinigen wären mir schon noch lieber," antwortet die Flechterin; da hat die Burga ein großes Wohl im Herzen.

"Bist eine reine Jungfrau, Burga?" fragt die Moidei plötzlich.

"Ich?" entgegnet bie Gesellin, "möcht' aber schon wissen, warum Du fragft."

"Beil ich Dir das Kranzel nicht um den Kopf winden bürft' — wär's nimmer wahr."

"Darfft Du ein boppelt's tragen, wird für mich ein breifach's nicht zu viel fein," giebt die Junge den Spott jurud.

"Gine Haarloden ist kein Rosmarinstamm," vertröstet sie Burga.

"Seit was Zeit bau'st Du keinen Rosmarin mehr in Deinem Garten?"

"Seit — wart' nur, Burga, wann ist's benn gewesen? — Zu Medardi wird's g'rad' zwei Jahr', seit ich keinen mehr anbau'."

"Ift felb' Beit nicht ber Mirtl Knecht gewesen in Deinem Bater seinem Haus?"

"Ja Du, das mag ichon fein, daß felb' Beit der Mirtl Anecht ift gewesen in meinem Bater seinem Haus."

"Geh', thu' nit so bappert," lacht die Jüngere, "weiß es eh' ichon lang', daß ber Mirtl ber Deinige ist."

"Was geht's benn Dich an?" versett die Andere scharf und thut einen Ruck an den Haarlocken, daß die Burga "Auweh!" schreit.

"Birft boch besweg nit harb sein, Du Dalgert!" sagt biese bann, "einen Spaß muß Eins ja haben — und wenn's wahr ist, so fällt besweg auch ber Himmel nicht aba. Thät selber Einen nehmen, wenn mich Einer möcht'."

"Benn Du mit Jebem zufrieden bift, wirft nit allein bleiben," giebt die Aeltere gurud.

"Gift' Dich nit, Moibei und singen wir Ein's, 's ift ja ber heilig' Samstagabend."

"Gscheiter ist's schon," sagt die Andere und hierauf heben sie an — die Aeltere tief, die Jüngere hoch — zu singen:

"Es wollt' ein Sünder reisen, Bohl in die Römerstadt, Drei Sünden wollt' er beichten, Die er begangen hat.

Der Papft wird voller Zoren, Und ichaut ben Sunber an, Ewig bift Du verloren, 34 Dir nicht helfen tann.

Er nimmt ein bürres Stabel, Und stedt es in die Erd'; Eh' wird das Stabel grünen, Eh' Du wirst selig wer'n "

Sie setzen ab. "Du," sagt die Burga leise, "los' einmal, mir ist g'rab gewesen, ich hatt' ein' Schritt gehört draußen vor der Thur."

"Ich hab' auch einmal einen gehört," verweift bie Aeltere, "und Deine Andacht zum Lied wird nicht gar groß sein, wenn Dich die Geiß' da braußen schrecken."

"Beil's halt ichon finfter wird," meint bie Burga; bann fingen fie weiter:

Der Sünder geht voll Peinen Und ruft von Berg zu Thal: Kommt, helfet mir beweinen Die großen Sunden all'.

Stund an ein Kleines Zeitlein, Das Stabel wird gar grün, Treibt aus drei junge Zweiglein, Und d'rauf ein schön's Geblih'."

Und nochmal wiederholen fie es in weichem Rlange:

"Treibt aus brei junge Zweiglein, Und d'rauf ein schön's Geblüh'."

Dann schweigen fie. Die Moidei geht an ben Herd, die Burga bleibt noch sigen und ist nachbenklich.

"Moidei," sagt sie nun, "gelt, das Gesang hat Dir Deine Ahndl gelehrt."

"Freilich."

"Und hat sie Dir niemalen gesagt, was bas für brei Sünden sind gewesen, die der Jüngling hat begangen?"

"Wie weißt benn, daß er ein Jungling ist gewesen?" verfett die Moibei ftets altklug, "tann ja auch ein —"

In diesem Augenblick ist ein doppelter Aufschrei. Stockfinster ist's den Mädchen plötzlich — fremde Finger halten ihnen die Augen zu.

Sie haben fich aber balb gefaßt. Es find ftets gutbekannte Leut', die Einen auf diese Weise blenden.

"Ber ift's?" ruft eine Stimme hinter bem Rücken ber Moidei.

"Der Eticher-Waftl ?" fagt biefe.

"Simmelweit fehlgefprungen."

Und "Wer ist's?" ruft eine verstellte Stimme hinter bem Ruden ber Burga.

"Wer wird's benn sein? Wenn's der Hirlacher-Mirtl nit ift, so ist's ein Anderer."

"Kein übles Rathen, Burga, ein Anderer ist's nicht. Wie Dir jest die Augen wieder frei sind, sieh'st Du die Bescheerung. Die Sennhütte ift voll von Männern — und von was für Männern —!"

Da ist der Kernthaler-Franz, Holzer aus dem Buster-wald; da ist der Rößeltoni, der Kohlensührer beim Bachgruber; da ist der Salzburger-Hans, der fort in der Gegend herumschleicht und doch nirgends ein Geschäft hat, den sie bei heimlichen Stückeln nicht gern mithalten lassen, weil er ein tücksicher Gesell' ist, und den sie ungern abweisen, weil sie dann sein Verschergen (Verrathen, Anzeigen) fürchten; und da ist der Hirlacher-Mirt, ein abgedankter Jagdgehilse, von dem man nur weiß, daß er an Verträglichkeit und Unterhaltsanzkeit ein prächtiger Kerl ist, die Weibsleute gern hat und sich auf das Wilbern versteht.

Der Mirtl ist bisher zu ber Moidei — die wir schon kennen — gestanden, zwar nicht so öffentlich, daß der Herr Pfarrer außer in dem Beichtstuhl ein Wort darüber hätte reden mussen, und auch nicht so heimlich, daß nicht alle Leute davon gewußt hätten.

Heute nun knirscht die Moidei: "Was hat der Mirt der Burga die Augen zuzuhalten? Er hat die Moidei zu verblenden und sonst Keine!"

Rede Burschen sind es aber auf und auf. Festgespannte, abgeschliffene Bocklederhosen tragen sie, dide Häute, die nur an den Nähten etwa hie und da ein wenig auseinanderklaffen, schier gesprengt von den strammen Gestalten. Die Knie sind nacht und rauh und braun wie Föhrenrinden. Bis über die halben Waden gehen die buntgestricken Wadenstutzen empor,

oben nach außen übergeschlagen, unten über ben Inocheln, die nact find, zusammengebunden. Riedere Bundschuhe bann, mäufegrau und hart wie Holz, haben feit undenklichen Zeiten schon keine Fettung mehr erfahren, aber berb beschlagen mit Hakennägeln, welche wie Silber funkeln im glatten Schliffe, ben ihnen das Geftein bes Hochgebirges verlieben bat. Ferner trägt Seber einen breiten Lebergurt mit ber Deffingichnalle vorn über dem Brachtstud ber Bodshauthofe, bem mit weigen Fäden funftvoll ausgenähten und verzierten, an zwei Anöpfen oben befestigten Bauchfled. Diefes Brachtftud, die Stirn und ber Schild aller "Häutenen" ift nicht leicht zu beschreiben. — Reber, ber je einmal eins gesehen hat, wird fich bas Bilb leicht vervollftanbigen. Die Joppen ber Burichen, aus grobem, fadenscheinigem Tuche mit ben über ben Achseln aufgefalteten Aermeln, find rudwärts fo turg, daß fie zwischen fich und dem Lebergurte, drei Finger breit das "Rupfenhemd" feben laffen. Der Hirlacher-Mirt hat an seine Borberarmel noch je einen Lederfleck geheftet, auf dag beim Rlettern, Anstemmen und Anfriechen in ben Banben die Joppe nicht ju fehr leibe. an welcher jedoch, unserer Meinung nach, nicht allzuviel mehr zu perberben sein tann. Meiserbested in ber hosentasche. Rückwarts über bem Schienbeinknochen ein ftrammgereibelter Tabakbeutel aus Schweinsblase, und baran gangelnd ein langer Bfeifenftierer, aus Draht zierlich gewunden.

Der Mirt hat ferner eine Baibtasche umgehangen, an welcher die Haare und Klauen jenes Thieres noch hängen, das diese Tasche einst als bluteigene Haut getragen hat. Ueber der Brust die kameelhaarenen Hosenträger; um den Halskragen etwa ein verblaßtes, zerfasertes Seidentuch lose gewunden; auf dem Haupte den arg zugerichteten Filz mit den keden Hahnen- und Geiersedern (nur der KernthalerRosser, die Achster.

Franz trägt auf seinem Hute einen Strauß von Almrausch und wildem Thymian); — wirre Locken in der Stirne, buschige Schnurrbärte und schneeweiße Zähne darunter da habt Ihr die Kerle, wie sie leiben und leben.

Jeber der Viere hat beim Eintritte leise ein Gewehr an die Wand gelehnt. Jetzt stopfen sie ihre Pinzgauer Pfeisen und holen mit zierlichen Stahlzänglein eine glimmende Kohle aus der halbverglosenden Glut. Dann setzen sie sich an den Tisch und der Mirtl, der sich auf dem Holzblock sesstemmt hat, wo vorhin die Burga gesessen, faßt das Mädchen nun einmal am Rande des seingeschnürten Mieders und sagt: "Heut' hilft Dir kein Gott und kein Heiliger, heut' mußt uns über Nacht behalten."

"Ja lach' nur nit," fügt der Rößltoni bei, "'s ift kein Spaß, wir können heut' nicht mehr hinab; die Rabenklausen unten ist mit Jägern besetzt."

"Jeffes," haucht bie Burga, "werd's boch nicht wieber auf's Gamsschiegen aus fein!"

"Na, zum Bähnausstochern brauchen wir die Gisenprügel g'rad' nit, die Du leicht siehst," lacht der Kernthaler-Franz.

"Der Jäger sind heut' Stück a zehn," berichtet ber Mirt, "sie spannen (ahnen) was; aber sie glauben, wir seien auf der Speikleitalm, weil wir dort etliche Handpöller gerichtet und mit Zunder belegt haben, die jetzt vor einer Viertelstund' erst losgegangen sind. Da bei Dir sind wir schon sicher, Burga, und können morgen früh auf den Dreisspitzsofel hinauf."

Burga set ihnen frische Milch vor, bleibt bann in ihrer heiteren Gestalt, das Bortuch nach Almersitte hübsch emporgeschlagen und rückwärts mit den unteren Ecken leicht zusammengebunden, den Arm mit seinem weißen Hemde in die Seite geftemint, vor den Burschen stehen und ladet die Saste mit einem fröhlichen Lächeln ein zum Genusse dessen, was sie bieten kann.

Die Männer lassen aber die Pfeisen nicht aus- und die Löffel nicht angehen. Der Mirt stemmt seinen Arm auf das Knie und fragt: "Na, Burga, und was ist's nachher mit der Liegerstatt?"

Drauf giebt fie trillernd gur Antwort:

"Das is a schlechta Schüt, Der sich af a Gamf'i wagt, Und in ber erst'n Hitt' Um'a Liegerstatt fragt."

"Beißt," fagt ber Rößltoni,

"So geht's af ber Alm, Denkt ta Dirnbl af bie Kalb'n, Und ka Schütz af bie Jagb, Wann sie b'Lieb amal plagt."

Darauf die Burga:

"Bia höha die Alm, Um fo frischa das Kraut; A jad's Dirndl is a Narr, De an Jaga z'viel traut."

"Schau," sagt jest der Kernthaler-Franzl und nestelt mit der Pfeisenspitze seinen Schnurrbart auf: "Sein thui das so:

Die Sennerin af der Alm Thuat an Judschrei an halb'n, Und den andern da Bua, Wann er hinkimmt dazug." Dann fällt wieber ber Birlacher-Mirtl ein:

"Und Sennerin af ber Alm, Schau, was thast mit an halb'n, Sei froh, wann Ana kimmt, Daß d'an ganz'n z'sammbringst."

Es ist schon eine Freude, wie die drei Burschen um den Tisch herum sitzen und von Liedchen zu Liedchen lecker werdend das Mädchen mit frischen Augen anblinzeln.

Abseits am Herbe ist die Moidei. Sie wäscht in einem Zuber den Käsbeutel und zerknittert ihn und zerkratt ihn mit den Fingernägeln, daß es arg ist. Arg und hell unvernünftig: was kann der Käsbeutel dafür, daß ihr heute der Mirt noch nicht ein Wörtl gesprochen hat; daß er ihr den Küden zukehrt, während er der Andern die besondersten Schelmenliedlein in's Gesicht singt! — 's ist aber wahr, diese Burga ist so eine Schmeichelkat. Wart' nur Mädel, wenn ich Dir nachst wieder die Haare slechten soll — die Feigen zeig' ich Dir; ausrupf' ich sie Dir, nicht ein Strehndl lass' ich Dir stehn! — In diesem Augenblick hat der arme Kässack im Zuber einen bösen Ris ersahren.

Hinter dem Tisch in der Ede lehnt der Salzburger- Hans, ein blasser Bursch' mit schütterem Bartanflug; — er blickt etwas sinster d'rein. Er raucht keine Pseise, er hat die Hände in den Hosentaschen stecken, und er thut nicht mit im Singen und Necken. Das Singen und Necken führt zu nichts. Er ist weit hergekommen aus der Kriemel heraus. Just der Gemsen wegen nicht. Man mag schon suchen auf den Almen, dis man ein sauber Stück Sennin antrifft. Man weiß es: Die hübschesten und die laubfrischesten spert der Bauer lieber unten in seinen Hos ein, als daß er sie oben auf den Höhen frei herumhüpsen läßt wie die Gemsen —

in einer Gegend, wo es so viele Wilbschützen giebt. — Die Burga — na, die ist eine Ausnahme. Ihre Anverwandten sind gestorben; ihr Bormund, ein dider Postmeister im Busterthal drüben, schaut sich nicht nach ihr um, und weil sie in der Milche und Butterwirthschaft gut Bescheid weiß und barin verläßlich ist, so hat man sie auf die Alm gesett. Die Moidei, die Aeltere und Gescheitere, ist ja auch bei ihr, die wird das jung' Blut schon zurecht halten.

Der Salzburger-Hans hat gemeint, er würde hent' allein der Hahn im Korb sein. Da ist er, wie er so sacht und still herausschleichen wollte in's Gemsgebirg', unten auf der Kreuzshalde zu alten Bekannten gestoßen. Nun ist er nicht der Hahn im Kord; noch kein einzig Wort hat er mit der Burga gesprochen, und die Andern haben schon so oftmals gekräht. Indeh, der Hans ist nicht verzagt. Halten sich die Oreie an die Burga, so ist die Woidei noch da . . . .

Leiber beschäftigt sich Moibei's Auge zu sehr mit bem Mirtl und ber Burga, als daß sie den Blick des blassen Burschen bemerkte. Ihr zittern alle Glieber vor Buth, ob einer so schwarzen Untreue des Hirlachers. Und gar erst, als der Mirtel ein wenig gegen den Herd hingewendet folgendes Liedchen singt:

"Ich fenn' immer a Dirnbl, Hat a Strickl ban Bett, Daß s' bie Buabn kann bahaltn, Sunst bleibn s' ihr ja net."

Gelächter. Und die Burga lacht auch.

Oh, benkt die Moidei, diese Schlange mit dem rothen Haar! — Auf den Fußdielen lag die Holzspalthacke — wie wollt' sie — die Moidei — mit diesem Beil . . . .! Rasch schlägt sie den Gedanken nieder und fleht im Herzen: Heilige

Maria Schnee, behüte mich vor allen Anfechtungen! — Aber, sie weiß schon, was sie thut, benn heute zusammen verbleiben unter einem Dach, das darf für diese Leut' nicht sein, und sollte sie ihnen die Hütte über dem Kopf anzünden müssen — heilige Maria Schnee, behüte mich vor allen Ansechtungen! — Nu, auf das kommt's nicht an; sie — die Moidei ist sein abdraht (schlau), sie weiß schon noch ein ander Mittel. Und wenn er nur erst zu Mittersill im Arrest sitzt, der Mirtl, nachher hat er gut' Weil' zum Nachdenken über versgangene Zeiten — wird ihm die Moidei wohl wieder einssallen. —

Nach einer Weile, als es schon woltern finster geworden ist und die Burga einen Kienspan anzündet, ruft sie hell: "Regerl, wer hat uns denn die Moidei gestohlen?"

"Runnt mir's nit benten, wer die Dummheit hatt' g'macht," entgegnet ber Mirtl.

"Mir kommt's für, Ihr seibs nimmer gut miteinand," bemerkt der Kernthaler-Franz, "zwischen Dir und der Moidei hat's was antragen."

"Ihr Buben seid's schon so," sagt jetzt die Burga, "für's Erst, da hängts einem Mädel allerweil an der Kittelsfalten und zärtelt's und bettelt's und habt's fort die brennsheiße Lieb und Treu auf der zuckersüßen Zung'. Und ist's Dirndl z' gut — nur ein klein Bissel z' gut — nachher ist's gar — nachher schaut's es nimmer an."

"Schau, schau," versett hierauf ber Rößltoni und blinzelt der Burga in's Gesicht, "bist auch tein heuriger Has mehr."

"Bon mir felber tunnt' ich's nit wiffen," fagt bas Madden, "um fo öfter hab' ich's von meinen Kameradinnen gehört. Ich hab' Gine gehabt von Lienz herauf; hab' Gine

gehabt vom Bufterthal; hab' wieder Gine gehabt von ber Spruggergegend und Gine von Zillerthal. — Alle haben das gleiche Lied gesungen. Die Buben sind auf der ganzen Welt nichts nut. Die Moidei habt's mir schon verzagt gemacht, wollt's leicht jett mit mir anband'ln?"

"Ah na," brummt ber Kernthaler-Franz, "Du war'st viel zu fürnehm für so arme Teusel, wie wir sind."

"Harb mußt's nit werden," lacht die Burga, "ich hab' nur gefagt, daß die Buben nichts nut sind. Daß ich keinen mag, das hab' ich nit gesagt."

Darauf klopft der Hirlacher-Mirtl mit seinem Pfeisens sattl auf den Tisch und murmelt: "Ich denk", Mannerleut', wir machen uns auf die Füß' und gehen um ein Häusel weiter." Seit ihm von der Moidei angespielt worden, ist seine Munterkeit weg. Das Ding wurmt ihn, daß er, zudem ihm das Mädel nicht mehr gefällt, auch noch den Vorwurf hat — und von so unberusener Seite.

Er erhebt sich, nimmt seinen Stuten um, fagt: "Gut Racht, Sennerin," und geht davon.

Der Kernthaler-Franzl kann es nicht laffen, die Burga noch ein wenig in die Wange zu kneipen, dann nimmt auch er seinen Stuten in die Hand.

Der Rößltoni bleibt einen Augenblick lerzeng'rad vor ihr stehen, bann flüstert er: "Ueber bas, was Du voreh' zulett hast g'sagt, reben wir noch weiter. B'hut Dich Gott, schöner Schatz." Dann nimmt er seinen Stuten und geht ben Anberen nach.

Die Burga hantirt am Berd herum und trillert:

"Bitabel, Du fcmierft Dih an, Ban'ft glaubft Du haft mih fcon." Bon braufen herein hallt noch folgendes Liebchen:

"Wan'st mih ah Du nit liabst, Is ta Königreich hin, Boaß noh mehr scheani Dirnblu In Tirolerland brin."

Dann sind sie fort. Es ist still und dunkel in ber Hutte. Gin einziger Rugelstutzen noch lehnt an der Band und an der Ede hinter dem Tisch steht der Salzburger-Hans.

"Na, Hans," redet ihn das Mädchen an, "thust Du nit mit Beinen Kameraden mit?"

...Na."

"Warum benn nit?"

"Beil's mich nit g'freut. — Beißt Dirnbl, mir g'fallt's bei Dir beffer." Und er tritt auf fie zu.

Sie sind nun allein in der Hütte. Die Moidei kommt nicht zum Vorschein. Draußen schellt zuweilen die Auh oder medert eine Ziege. Sonst alles in der Auh'! Burga schürt in der glosenden Herdschle und bläst eine Flamme an. Der Salzdurger Wildschütz steht undeweglich und sinster vor ihr; er ist so blaß, daß nicht einmal der Glutschein sein Antlitz zu röthen vermag. Nur seine schwarzen Augen funkeln.

Als nun, angefacht von bem Athem bes Mabchens, bie Flammen emporspringen aus ber Glut, fingt der blaffe Bursche — aber gar mit tonloser Stimme — auch ein Liedchen.

"Jett gieb mir a Bussel, Jett san mir alloan, Die Racht ist stockfinsta —"

Der Sang erstickt in ber Aufregung seines Wesens. "Wenn Du beswegen bablieben bist," versetzt, ohne mit einem Liedchen zu erwidern, bas Madchen, "so — muß ich

Dir sagen — hast es nit gescheit angestellt. Hättest es halt früher gesagt, so lang' noch die Leut' dagewesen sind. Thu' ich wem einen Gesallen damit, für einen Schmat ist mir keiner seil. Jetzt sind wir allein, da ist's nichts. Mit Busserln hebt's an, drauf kommen allerlei Kecheiten — na, na, Bübel, da bist bei der Unrechten."

"Du," stöhnt der Bursche und packt sie wild in die Arme, "Du mußt!"

"So! Gewalt willst brauchen!" ruft die Burga, erhascht einen brennenden Baumast: "Da hast eins!" und schlägt den Ast ihm über die Achsel, daß die Funken brausen.

Nun ist in ihm auch die Wuth entsacht. Mit der ganzen Bucht seines Körpers fällt er über das Mädchen her; taumelnd stößt Burga einen Hilseuf aus — da — springt die Thür auf und herein stürmen etliche Hunde und ein halb Dutzend Männer mit vorgestreckten Gewehren.

"Was gefchieht ba? Wo find die Wilbdiebe?" fahrt Einer drein.

Der Salzburger-Hans hat von seiner Beute abgelassen und brummt: "Sind sie nit mehr da, so werden sie halt schon sort sein."

"Wohin ?"

"Was gehen mich die Wildschützen an?"

"Wem gehört diefes Gewehr?"

"Hättet Ihr bem Hirlacher-Mirt Zeit gelaffen, so hatt' er's wohl mitgenommen."

"D beileib!" schreit die Moidei bazwischen, die auch bei ben Sägern ift, "berlogen, daß bas bem Mirt fein Stupen ift!"

"So wird er wem Andern sein; was geht das mich an!" sagt der Hans, "werd' wohl Niemandem Rechenschaft zu geben haben, wenn ich zu meiner Liebsten geh'." Jetzt richtet sich die Burga auf: "Was? Wer ist benn seine Liebste? — Den möcht' ich nit und hätt' er eine golbene Pfaid auf dem Leib!"

An der Wand hängt ein Futterford, von dem schneiden sie den Strick und binden damit die Hände des Salzburgers Hans treuzweise übereinander. Dann hängen sie ihm sein eigenes Gewehr um den Hals und von den Hunden umknurrt und von den Jägern gehöhnt und gestoßen, steigt der Wildsschütze nieder von der grünen Alm gegen die düstere Sündenstammer zu Mittersill.

Die Moidei ist über diesen Vorgang ganz überrascht. Sie hat vor Allem nur ihren treulosen Geliebten, den Hirlacher-Mirt, gefangen nehmen lassen wollen. Deswegen hat sie die Jäger geholt herauf von der Rabenklausen. Und jetzt ist der Vogel schon wieder davon und er speanzelt (schäkert) vielleicht in anderen Hütten herum; weiß Gott, die Alm ist weit.

Aus Jorn verzehrt die Moidei an demselbigen Abend von den Dutend Hirschen (Schmalznocken), die für Beide gekocht waren, neun Stück, so daß für die Burga nur drei bleiben. Und sie redet den ganzen Abend kein einzig Wort mit der Burga. Diese ist den Rest in stiller Ruhe und denkt bei sich: Aller guten Dinge sind drei. Aber das thu' ich und jetzt schau' ich mir um einen Liebhaber, daß die keden Mannerleut' wissen, wem ich zugehöre.



## Der Wildschütz.

er Aelpler, den steten Kamps mit den Naturgewalten gewohnt und nur geringe Bedürsnisse hegend, der zumeist seine eigene Polizei ist, das Unrecht am liebsten mit der Faust straft, das Recht gern mit der Faust sucht, der keinen Sinn hat für die Glorie des Landes, noch viel weniger für die Vergrößerung des Reiches, der gar Vieles, was aus Steuer und Staat hervorgeht, als die Bermehrung der Unterrichtsanstalten, Eisenbahnen und auch die stete Vergrößerung des Heeres, sür ein Unglück zu halten gewohnt ist, verzichtet auf die Staatshilse, die also sür ihn selten von großer Bedeutung sein kann, und so vermag das, was er vom Staate gleichwohl empfängt, niemals das aufzuwiegen, was er giebt, geben muß.

Und aus diesem Migverhältnisse, das zum Theile heute noch besteht, entspringt vielsach eine gewisse Verbitterung gegen Alles, was "Welt" heißt, gegen den Bürger, gegen den Stadtherrn, der, wie der Bauer meint, nicht arbeitet. Wer bei dem Landmann nicht mit der Art, dem Pflug, dem Dreschssegl, der Missagdel, dem Handwerkzeug hantirt, der ist ein Müßiggänger. Daher der ewige stille Haß gegen die Besitzenden, gegen den Reichthum, daher der häusige, wenn zumeist auch nur im Scherz gebrauchte Ausbruck vom "Herrnabschlagen".

In den dunklen Gründen des Bolkscharakters, unter der trägen Asche seines schwerfälligen, unbehilflichen Wesens glimmt ein Fünklein — der Keim des Communismus, dem jedoch der im Landvolke so überaus tief eingewurzelte Conservatismus die Wage hält.

Schließlich wird diese angedeutete Staatsform wohl auch die älteste und natürlichste sein. Da mag sich ursprünglich der Mensch von der Welt genommen haben, was er eben bedurfte und was er erreichen konnte, dis ein Stärkerer kam und ihm Alles wegnahm, und dann ein Gescheiterer erschien, der Jedem seinen Theil vormaß. Das Bauernthum muß zusrieden sein mit dem, was man ihm vorgemerkt hat; esknurrt wohl, aber es liegt an der Kette troß alledem.

Das Bolk ber Alpen hat eine Menschengattung in sich erhalten, die das communistische Princip zwar nicht theoretisch zu denken, wohl aber praktisch durchzusühren weiß. Die Wilberer. — "Gott hat die Thiere des Waldes für Alle erschaffen!" lautet ihr erster Grundsatz, der freilich schon durch den zweiten gefährdet wird: "Nicht für die Reichen, sondern für die Armen ist das Wild gewachsen." Zum Glücke wird dieses Princip nicht auch etwa auf den Wald, auf das Feld, auf das Wetall in der Erde Schooß u. s. w. ausgedehnt, denn dazu reicht weder der Sedanke, noch weniger die Macht unserer alpinen Communisten. Die armen Teusel begnügen sich mit dem Wilde, das sie trot aller Verbote, Jäger und Häscher todtschießen, um sich damit entweder den Hunger oder die Jagdlust zu stillen.

Vor zwanzig, dreißig Jahren noch waren die Wilderer in manchen Gegenden ein wirklich gefürchtetes Clement. Es waren größtentheils arbeitslose und arbeitsschene Gesellen, Soldatenflüchtlinge, verfolgte Raufbolde, die, weil sie aus dem Kreise ber Menschen verbannt, in die tiesen Wälber, in das Geselse und in die hohen Regionen des Gezirmes gestohen waren, wo sie sich elende Schlupswinkel suchten und sich durch Wilbern ernährten. Da brachten sie ost jahrelang zu in den seuchten Höhlen und halbversallenen Almhütten, nichts von der weiten Welt verlangend, als das bischen Pulver, das sie sich ost mit bewunderungswürdiger Schlauheit zu verschaffen wußten. In den Rottenmannertauern lebte ein "Wurzner", der einem der herrschaftlichen Jäger sechzehn Jahre lang das Bulver abgeschwätzt hatte, weil er so unsäglich "an der Magengicht leide, für die ihm frisches Schießpulver das einzige Labsal böte". Die Magengicht, das war aber der Hunger, den das Pulver, allerdings indirect, durch den Rehbraten zu curiren vermochte.

In der Küche des Wilderers herrschte oft mehr als spartanische Einfachheit. Häusig war nicht einmal Feuer zur Hand. Als Nachtlampe hat in mancher Höhle ein verstopstes Glassläschen mit Glühwürmern gedient. Das Wild wurde mit Steinen mürbe geschlagen und roh verzehrt. War aber Feuer, so stand wieder nicht innner der Topf bereit und ost genug geschah es, daß das Hirschsleisch zerkleinert in der Hirschlaut gesocht wurde, die, zu einem Sacke gesormt, mit Wasser gesüllt, dem unter ihr lodernden Feuer leicht zu trozen vermochte. Die Suppe wurde aus gesottenem Heu gewonnen, die, wäre sie mit Zucker und Rum zubereitet gewesen, vielleicht ein mehr als gewöhnliches Surrogat für unseren Holländerthee abgegeben haben möchte. Als Tabak wurden selbsteverständlich dürre Buchen-, Ahornblätter u. s. w. benutzt — und so hat Gott diese seine Wildvögel ganz gewissenhaft ernährt.

Die Wilberer — über die ganzen Alpen und weiter bin verbreitet — fannten nur einen Herrn, die mit ihren

Gewalten und Schrechiffen fie gahmenbe Ratur; fannten nur einen Freund, ihren Rugelftuten, ben fie mit vollfter Sicherbeit zu handhaben wußten; fannten nur einen Feind, ben Jager. Begegnete ber Wilberer bem Jager, fo gab er fich, war eine Flucht unmöglich, die Wahl, den Mann rafch niederzuschießen, ober selbst auf die Rugel zu marten. britte Ausweg, bas Gewehr wegzuwerfen und fich gefangen ju geben, murbe meiftens verschmäht. Das Leben im Rerter wäre zehnmal bequemer, und jedenfalls forgenlofer und ficherer gewesen, als die elende Eriftenz in den Wildnissen, aber -"Freiherren" wollten fie fein und bleiben um jeden Breis, und "Freiheit ober Tod!" Diesen Menschen ist bas Wort nicht Bhrase gewesen. Sommer und Winter, in Sturm und Schnee harrten fie aus; feine Duhfal war ihnen zu groß, fein Unternehmen zu waghalsig, wo es sich um ihre Freiheit handelte. Bon ben Seinen im fernen Thale fehnlichft erwartet, gesucht, betrauert, irrte mancher Buriche in ben hoben Buften. trug oft fogar eine Rugel im Bein, die ihm ber Sager jum - Andenten zugesendet. Er mar der Beachtete; feine Rleidung bestand aus ungegerbten Thierfellen, sein Baus aus Felsflüften und Nebel, fein Gemuth aus Bitterniß, fein Leben aus Elenb.

Der Jäger war auch nicht zu beneiben. Wenn er bes Morgens seine Waidtasche mit Brot, Speck und Schnaps süllte, um in ben Wald zur Hahnenbalz zu gehen, ober zum Eintreiben von Hirschen und Rehen, ober in's Hochgebirge emporzusteigen, um die Rudel ber Gemsen auszuspähen, zu bewachen, so wußte er, er ziehe in Feindesland. Manch' einem verbissenen Wildschützen verlangte es heiß, nach den Hirschen zu zielen, aber der "Jäger hat ihn schon einmal in's Unglück gebracht" — das vergist er nimmer und für den ist die

Kugel schon gegossen. Bur Illustration ein Beispiel aus bem Jäger- und Wilbschützenleben.

Josef, der Forstgehilfe, geht "auf den Sahn".

Mitternacht ist vorüber. Es ist eine Frühlingsnacht, aber über die Alpen zieht eisig kalte Luft und die Hochwarzspitze ist in dichtem Nebel. Wan sieht im Schimmer einzelner Sterne nichts, als die matten Umrisse des Hochgebirges und hört nichts, als das Rauschen des tief unten strömenden Wildbaches. Noch schlägt der Auerhahn nicht, noch bricht auch der Tag nicht an, aber der Jäger nimmt einen Schluck aus der Waidsslasche, zieht den Ueberrock sester, hängt das Gewehr um und wandelt einen wohlbekannten Fußsteig über seichten, aber gefrorenen Schnee auswärts.

Er geht "auf ben Sahn", nicht um zu ichiefen, bas fteht bem Gutsbesiter zu, ber zu einer großen Sahneniaad auch bereits Gafte aus der Stadt geladen hat; Sofef hat zu bewachen und geht eigentlich heute auf Wilbschüten aus. Bohl ichläft ber Sahn noch, aber ber Bilbichüte ift icon wach und sicher auch ichon irgendwo auf der Lauer: davon kann ber Sager überzeugt fein. Josef paffirt eben die Stelle, mo man vor zwei Sahren feinen erschlagenen Rameraben, ben Räger Simon gefunden. Der hatte einen Schuß in der Bruft und die Splitter seines Gewehres lagen um ihn herum und stecten theilweise im zerschmetterten Schabel bes Ungludlichen. Josef stößt hier den Stod fester in den Boden und geht weiter. Erft ein paar hundert Schritte bavon bleibt er fteben und horcht. Der Sahn meldet sich noch nicht, aber unten in ber Schlucht, ba ift es wie bas Rlopfen eines Labstocks im Rohr. Josef beschließt, hier zu warten - er muß ja tommen. Rest raufcht es über ihm in ben Fichten und gang nabe bei ihm melbet fich ber hahn. Das mahrt nun eine halbe Stunde,

bis der Wilbschütz herauffommt, denn er kann sich nur während bes Psalzens nahen und muß in der Zwischenzeit stillstehen. Währenddem bricht der Tag an, es wird lichter und Joses verbirgt sich hinter einen Baum. Der Hahn psalzt lustig weiter, der Jäger horcht nur den Schritten, die ihm immer näher kommen — er hört sie — hastig eilt ein großer stämmiger Mann den Steig herauf und zieht die Büchse von der Uchsel. In diesem Augenblick schweigt der Hahn. Joses kann dem Wilderer in das Gesicht sehen — er erkennt ihn, es ist der Jäger an der Zeit, hervorzutreten er steht vor dem Wildschützen und sagt kurz und sest: "Guten Morgen, Hans!"

Der ift etwas überrascht, faßt sich aber im Augenblick und erwidert ebenso kurz und trotig: "Guten Worgen!"

"Du wirst nicht recht sein da, Hans," meint der Jäger, "was willft benn hier thun?"

"Den Sahn werde ich mir schießen," entgegnet ber Andere und will langsam weiter.

"Wirft mir aber Deine Buchse geben muffen!"

In bem Augenblick schweigt der Hahn und fliegt ab.

Der Wilberer hat seinen Stock zum Schlage gefaßt. Schon will ber Jäger an das Gewehr greifen, da fühlt er sich getroffen; er ist wüthend — eine glückliche Wendung, ein fester Griff und niedersaust sein Kolben auf des Wilberers Rücken und Glieder, daß dieser das Gewehr ächzend fallen läßt und zu Boden taumelt.

Da liegt er und windet sich und das Blut fließt auf die Steine.

Josef starrt finster auf sein Opfer. "Hast jetzt genug, Hans!"

## Reine Antwort.

— Ist er benn so schuldig, daß man ihn zu Grunde richten darf? — so frägt es in ihm. — Bielleicht hat ben Mann die Noth getrieben, er hat Kinder zu versorgen. Die werden jetzt erwachen und sich um den Bater und um ein Morgenbrot umsehen. — "Steh" auf, Hans, es wird so arg nicht sein!" sagt der Jäger. Er bedauert seinen Gegner; er kennt die Leidenschaft des Wilderns auch! War er doch selbst einer der berüchtigtesten Wildbiebe, die ihn der Gutsverwalter nach aller fruchtlosen Strafe zum Forstgehilfen machte.

"Aber mach' keine bloben Possen, Hans, und geh' — sieb', ba haft meine Hand, ich helfe Dir auf die Beine."

"Nein, Josef, das wird wohl genug sein, Du hast mir viel gethan!" preßt der Wilderer heraus und tappt wie ein Halbblinder nach der dargereichten: "Das geht Alles so herum jetzt — ach, das ist arg — Du hast mir gar den Kopf eingeschlagen."

Der Jäger richtet ihn auf und läßt ihn wieder nieder- figen, daß er bas haupt an einen Rasen lehnen kann.

"Der hahn ift ichon fort, gelt?" fragt ber hans, aber seine Stimme bebt.

Josef antwortet nicht, er trodnet das an der Hand hervorströmende Blut und legt Feuerschwamm in die Bunde.

"Ja, das hab ich gar nicht gewußt, daß Du so gut bist, Josef, und einen Schluck Branntwein, gelt, den giebst Du mir auch?"

Der Jäger reicht dem Wilberer seine Flasche, dann verbindet er ihm die Bunde und fragt: "Ist Dir nun beffer, hans?"

"Biel beffer," murmelt diefer. Seine Bruft wogt hoch — seine Mundwinkel zuden.

Josef nett die Schläfe des Verwundeten mit Branntwein. Hierauf richtet sich dieser langsam auf. "Aber gar so schlagen, Josef!" sagt er traurig und erfaßt des Jägers Hand: "Das ist wohl beinahe zu viel gewesen, und Du kannst mir glauben, wir kommen auf der Hahnenpfalz nicht mehr zusammen."

"Laß das gut sein und geh' jett heim; wir haben nicht anders gekonnt und wollen das Heutige vergessen. Nur die Buchse die mußt Du mir lassen, Hans, es ist meine Pflicht."

"Nein, Jäger, das mußt Du mir nicht anthun, schau und wenn ich Dir's abkaufen muß, ohne den Stuten da —"

Er greift langsam nach bem Gewehr, sein Arm ist auch matt — "Du weißt ja, wie das ist, Josef — ich könnte nicht leben; es ist ein Erbstück und immer meine Freude gewesen — so habe ich Dir — mit diesem Gewehr auch — ben Jäger Simon niedergeschossen . . . . In diesem Moment kracht es und mit einem matten Schrei sinkt Josef zur Erde.

"Ihr Hunde!" frächzt ber Hans, der nach dem Jäger geschossen, in wilder Lache auf. — Da knallt ein zweiter Schuß, aber oben im Dickicht — diesmal thut Hans den Aufschrei und macht einen hohen Sprung — stürzt dann zu Boden. — Jetzt braucht er die Ohnmacht nicht zu heucheln — ein dichter Blutstrom quillt aus seinem Schenkel.

Aus bem Dickicht eilt nun ein Mann in Holzhauerkleibung auf ben Jäger zu und reißt sein Halstuch zum Berband entzwei. Dem armen Josef ist nicht mehr zu helfen — mitten aus bem Herzen springt ber Strahl. —

Das ein Bilbehen aus bem Jäger- und Schützenleben. Die Wilberer von Profession, gleichwohl ein und bassselbe Biel verfolgend; lebten nie zusammen, sie sonderten sich, und häufig traute Einer bem Andern nicht. Wo aber

Einer von ihnen in Gefahr war, wo es galt, dem Jäger Eins zu versetzen, da waren sie einig. Häufig gingen sie mit geschwärzten Gesichtern um; ein andermal wieder trugen sie Birmbüsche vor sich her, um den Jäger zu täuschen, der wohl für huschende Menschengestalten ein Auge hatte, aber nicht sür wandelnde Sträucher. Sie wußten den spähenden Wildbütter durch Schüsse irre zu sühren, die im Gestein durch einen Zündsaden gerichtet, gerade auf einer entgegengesetzten Seite losgingen, als die war, wo die Diebe auf ihre Beute harrten. Die Zeichen, womit sie sich einander bei nahender Gesahr verständigten, waren höchst mannigsaltig und geheimnisvoll; ein Elsteruf, ein Steinchen im Brunnentrog, ein Strohhalm an einem bestimmten Baum, Alles waren Zeichen und eine den Eingeweihten deutbare Schrift.

Bilbichütengeschichten gu hunderten werben im Gebirgs. polfe erzählt, von ben unterhaltsamften Schlauheiten bes Ragerprellens an, bis zu graufamen Blutthaten. Und immer hat ber Wilberer bie Lacher gur Seite, ober fein Berbrechen wird im Munde bes Bolfes gar zur helbenthat gemacht. Dem ehrsamsten Bauer fam es noch vor Rurgem nicht bei, bak ber Bilbbieb auch ein Dieb fei; ber Schuß ging nur gegen die reichen Leute und nicht gegen Gott. Als aber bas Ragdrecht freigegeben murde, fo daß jeder größere Grundbesitzer Herr bes Reviers war, ba ftand die Sache plötlich anders und der Wilberer hatte nun nicht allein mehr ben Berrichaftsjäger, sondern auch einen großen Theil der Bevölkerung gegen fich. Da wurde mancher Strolch aus feinem Berftecke getrieben; und manch anderer mußte noch höher in die Alpenwildnig hinauf; dort, wo tein grüner Salm mehr wächst, im Gije tonnte er - ber die Satungen ber Gesellichaft nicht zu achten verftand - feine Beimftatt aufrichten.

Da war ein wilber Bursche bekannt, ber hatte bas Unglück, bei einem Sturze bas Gewehr zu zertrümmern. Wie nun schießen, wie sich nähren? An verenbeten Gemsen, die angeschossen, aber nicht zur Stelle erlegt worden waren, mußte er, den Raben gleich, sein Mahl suchen. An stillen sicheren Tagen stieg er nieder zu den Almweiden, und sog den Kühen die Milch aus den Eutern.

Da war in Kärnten ein alter Mann, der hatte dreißig Jahre lang einsam im Hochgebirge gelebt, gehungert und gefroren. Als man ihn in's Thal brachte, war er noch gesund, konnte aber auf dem ebenen Boden kaum gehen; die Luft, sagte er, sei so schwer, daß sie ihn zu Boden drücke. Auch mit dem Wasser war er nicht zusrieden und im Winter stillte er seinen Durst mit Schnee. Bald darauf starb er — in seinem 75. Lebensjahre — klagend, daß ihn die Leute, die ihn vom Hochgebirge gezerrt, in ein frühes Grab gebracht hätten.

Des Sonderbaren aus dem Wilbschützenleben wäre viel zu berichten. Der Aberglaube spielt bei diesen Leuten — wie bei Allen, deren Feld für geistige Nahrung so entg gezogen ist — eine große Rolle. Da spinnen sich in dem öden düsteren Hirnkasten des Aelplers, und besonders des Wildschützen, Ideen von einem "venetianischen Pulver", das ohne zu knallen losgeht und daher für Wilddiebe eine so gute Sache ist. Da giedt es "schwarze Lugeln", die nur vom Teusel selber zu bekommen sind. Sechs solcher Lugeln tressen allemal das, was der Schütz anzielt, die siebente aber trägt der Teusel hin, wo es ihm beliebt. Da giedt es "Suchtugeln", die mit unendlicher Mühe und Sorgsalt gezaubert werden müssen. Wer Suchstugeln machen will, der muß für's Erste — 's ist eine seltsame Bedingung — unschuldig sein.

Eine breiftammige Speikwurzel muß ba fein, bie in ber Diternacht, wenn aber Bollmond, gegraben worden ift. Gin Golbftud muß ba fein, bas noch in feines Juden Sand ge-Auf diese Dinge barf fein Sonnen-, Mond- und Sternenlicht fallen - bas Licht ichabet jedweber Bererei fie muffen in eine hohle Rug gethan und die Rug muß mit Riegenbodhaar verbunden werden, das verbindet die Rrafte in einander. Die Rug wirft man in's tochende Blei, aus welchem nun unter Anwendung ber Rauberformel, die als Sauptfache nicht verrathen werden tann, die Rugeln gegoffen werben können. Diese Suchtugeln suchen jedes Biel und sei es wo immer, bas fich ber Schute beim Losbruden bes Schuffes bentt. Und - bag ich's bann nur geftehe - biefe Suchfugeln find auch die Urfache, weshalb ich feinen ber mir bekannten personlichen Wilbschützen verrathe! ausgenommen, ich schlöffe mich forgfältig in meine Studirftube ein, wer aber burgt mir dafür, daß jum Schornftein berab ober jum Dfenloch heraus nicht plöglich eine Rugel gefauft fommt gegen meine Beftentasche? In berfelben Lage ift ber Bergbauer, der einen Wilddieb wohl anzugeben mußte, fich aber aus Furcht vor beffen Rache nicht getraut es zu thun. Co haben berlei Dinge für ben Bilberer praftifchen Werth.

Als das Salzburgerland noch unter bischöflichem Regimente lag, wurden ertappte Wilbschützen unsäglich grausam bestraft. Da sargte man z. B. den Unglücklichen in ein Faß und übergab ihn so der reißenden Salzach. Oder man schmiedete ihn auf den Kücken eines Hirsches, und das freigelassene Thier schoß mit solcher Last dem Walddickichte zu, schnaubte durch das Gestämme hin, ried sich an Bäumen und Steinen, wälzte sich auf dem Boden, konnte nicht ruhen, dis es den Mann stückweise von seinem Körper geschüttelt hatte. — Es

half Alles nichts, die so dem Tode Geweihten verfluchten unter gräßlichen Klagen alles Gewilde und alle Bischöfe der Erde; und die Nochnichterwischten gossen in ihren Höhlen stets frische Kugeln.

Heute sehen wir zwar die unheimlichen Gesellen — vor wenigen Jahrzehnten noch die Romantik und der Schrecken mancher Gegenden — mehr und mehr aussterben. Ein Grund dafür ist eben die Berallgemeinung des Jagdrichtes. Ein weiterer Grund ist die Humanität im neuen Militärwesen, die wohl Niemanden veranlassen kann, sich dem Soldatenkeben durch die Flucht zu entziehen, und darnach in den Wildnissen der Alpen ein Raubthier zu werden. Endlich hat das Gedirge heute viel bessere Arme als damals, die Touristenströme verbinden die Wildniss mit der Welt und das Gerichtswesen verfügt über längere Arme als einst, und weiß, wie ein gewitzigter Hirt ein verlorenes Schaf, den sehlenden Staatsbürger leicht zu sinden.

So kann heute die Wilberei kaum mehr als Profession betrieben werden. Wohl aber wilbert man aus Noth, wenn der Erwerb zu gering und Weib und Kind hungern müssen, oder aus Liebhaberei, aus Leidenschaft. Schützen giebt es genug. Wer sieht es dem reputirlichen Bauersmann an, der, weil Besitzer von Haus und Hof, tagsüber ein großes Gesinde beherrscht und in strenger Sittsamkeit hält, der als Ehrenmann gilt bei der Nachdarschaft und weiter hinaus, weil er wohlvermögend ist — wer sieht es ihm im Sonnenlicht an, daß er zur Nachtzeit, wenn sein Haus schläft, mit dem Augelstutzen in den Wald schleicht, dei Mondenschein nach Hasen und Rehen spähend? Und der sleißige Holzhauer, und der gute gemüthliche Kohlenbrenner, der Halter und der Bergknappe, die im Schweiße des Angesichtes ihr Brot verdienen, wer ahnt

es, daß fie heimlich wilbern? Freilich, ein guter Nebenerwerb ift fo ein geschoffener Bierzehn- ober Sechzehnenber, wenn es gelingt, ihn zu verschwärzen; noch mehr werth aber ift Manchem bas Bergnügen. — Dort — lug', bort zwischen ben Bufchen -! Mit bem Gewehrfolben langfam zur Wange - Finger an ben gespannten Sahn - ben Rebbod, ber fich harmlos lectt ober im Grafe schnuppert, fest auf die Mücke gefaßt — jett — jett — Blit und Anall und Rauchwirbel ift eins - bas Thier macht einen Sprung gur Bobe und fturgt. - Das ift bie Luft, wie fie ber Raifer nicht größer haben tann. (Der Raifer geht ja auch mit der Buch', will er sich einen guten Tag anthun.) Und morgen, wenn ber heimliche Schute wieber in feinen gefelligen Rreifen ift, wird toll über die verdammte Wilderei geschimpft. Jene, welche fonft burch die Noth gur Wilberei gebrangt worben, hat der unvergefliche Erzherzog Johann in seinen Revieren eine nachahmenswerthe Einrichtung getroffen. In der Schwabengruppe wird nach ben abgehaltenen Sagben bas erlegte Wild ftudweise zu einem unglaublich billigen Preise an bie arme Bevölkerung abgetreten.

Die Jagblust ist sowohl in wirthschaftlicher, als moralischer Beziehung ein arger Schaben im Bolke, aber auszurotten ift diese Leibenschaft bei den Aelplern nie und
nimmer; sie fällt erst mit dem letzten Stück Wild. Mit dem Einsperren oder einem anderen Abstrasen ist nichts bezweckt;
ist die Sühne vorbei, wird wieder gewildert, nur etwas vorsichtiger als früher. Jagdbesitzer behelsen sich auf eine andere Weise. Sie vergessen vielleicht nicht, den bekannten leidenschaftlichsten Wilderer mehrmals des Jahres zu ihren Jagden
einzuladen, da haben sie, wenn es ihnen darum zu thun,
einen guten Schügen mehr und einen gefährlichen Dieb weniger. Noch besser aber ist es, ber Wilberer wird zum Jäger gemacht; benn so Giner ist bann — wenn er sich selbst auch zuweilen einen unzeitigen Schuß gönnt — anderen Dieben gegenüber ber verläßlichste Hüter bes Wilbes; benn er kennt all' die Schliche und Schlauheiten ber wilben Schützen und weiß diese abzupassen und zu fassen.

All' die Diebe in Bauernhöfen und Waldhütten, in Wildflausen und selbst in Bürgershäusern, alle können aber nicht zu Jägern gemacht werden, und so wird fröhlich sortgewildert und das Erlegte bei heimlichem Mahle verzehrt oder davongeschmuggelt. Wenn sie reden könnten, die Hirsche, Mehe und Hasen auf unseren Wildpretmärkten, sie müßten die lustigsten Stücklein zu erzählen wissen denen sie wohl so und so oftmals entkommen waren, aber auch erzählen, wie endlich die böse "Sucklugel" richtig das Ziel gesunden, das sich der Schütze beim Losdrücken gedacht.



## Martertafeln.

er Gebirgsreisende wird es kennen, dieses endlose Sterberegister von Berunglückten, durch das ihn seine Wanderungen führen und das ihm wohl zuweilen seine Lust an den Schönheiten der Natur vergällen mag.

Diese unscheinbaren Zeichen an Bäumen und Pfählen rufen dem harmlosen Wanderer, der gekommen, um sich an der Herrlichkeit des Gebirges zu ergötzen, ein ernstes: "Habt Acht!" zu. Ein gewisses banges Gefühl der Ehrsurcht oder Verlassenheit, das so Viele beschleicht, die zum ersten Mal in einer Alpenwildniß wandeln — es ist gerechtsertigt.

Die Täfelchen und Crucifixe, die an Wegen und Stegen, in Wälbern und auf Auen, in Thalschluchten und auf hohen Bergen stehen, prangen auf roth oder braun angestrichenen Pfählen; unbeschützt vor bösem Wetter erzählt das bunte Farbenbild des Dorffünstlers nur wenige Jahre von dem Ereignisse, das zur Stelle geschehen war. Bald auch ist die Inschrift verblaft und verwaschen, nur das kahle, moosiggraue Brettchen starrt uns an wie ein Sterbender, der noch gern sprechen möchte, aber es nicht mehr kann. Wohl sagt uns die Tasel, daß hier an der Stelle ein Unglück geschehen, ein Mensch vielleicht verging unter der Elemente Gewalt — aber

wir wissen nicht, welcher Art bas Ereigniß war — um so unheimlicher bunkt uns die Stelle.

Dem Aelpler wird bort, wo er begraben liegt, zumeist fein Denkmal gesetht; klein ist die Zahl der niedrigen Kreuzslein, die den Gottesacker zieren; hingegen an der Stätte, wo ihn mitten in seiner Lebenss und Schaffenskraft plötlich der Tod ereilt, richten ihm seine Mitmenschen ein Merkmal auf, durch welches sie dem Borübergehenden mit Bild und Wort in rührender Naivetät die Todesart des Verunglückten erzählen und ihn schließlich um ein Vaterunser bitten für die arme Seele.

"Des Johann Georg Mosbichler's Sohn in ber Ramsau, ist in seinem 21. Lebensjahr allhie von einem fallenden Baum erschlagen worden. Gott geb' ihm die ewige Ruh!"

"Hier ist Michel Holzreuter, vulgo Knappenhans, durch einen Sturz über die sieben Klaster hohe Steinwand gestürzt, so daß kein Beindl an seinem Leib ist ganz geblieben. Kaum 30 Jahre lang hat er die Welt angeschaut, dann hat ihn der Herr zu sich genommen. Er bittet um ein andächtiges Vaterunser."

"An dieser Stelle ist der Halter Thomas Grabner von einem Donnerkeil getroffen worden. — Der Menschen Loos ist hier beschieden, dem Tod entgeht doch nichts hienieden; denn Ort und Zeit hat Gott bereit; in Wassersluthen und auf der Gassen, im hohen Birg und auf der Straßen geht Mancher in die Ewigkeit!"

"Her ift ber Handwerksbursch Christian Berger tobt aufgefunden worden; was ihm überfahren, ist Gott bekannt, ber seine Seel gnädiglich in ben Himmel wolle führen."

"Dahier ist Franz Reiter beim Holzriesen von einem Blod in die Bruft gestoßen worden, daß er augenblicklich tobt gewesen."

"Frommer Christ, schau in diesen Fluß hinein, da mußte das Leben der Maria Reg, vulgo Ablerwirthin in Areuth, zu Ende sein. Sie ist über den Steg geglitten und thut um ein Baterunser bitten."

"Da, bei der Köhlerei ist der Josef Pfleger, 47 Jahre alt, in den glühenden Kohlenmeiler geftürzt. Der barmherzige Gott bewahre ihn und uns vor dem höllischen Feuer, Amen."

"Hier hat die göttliche Fürsehung den siedzigjährigen Johann Filzmoser durch einen jähen Tod von dieser Welt abgerusen. — Bollbracht ist das Leiden, der Tod, das Gericht, nun ruhet er selig bei Jesu im Licht."

"Wanberer, hier halt an, und bent", was auch Dir geschehen kann, hier hat ein wildes Rind die ehrsame Magd Johanna Moser umgebracht. Jett ist sie in der Todesnacht; seid ihrer mit einem Baterunser bedacht."

Das sind einige Martertaselproben aus Steiermark. In ähnlichem Style erzählen die meisten dieser schlichten Denkmale ihr Ereignis. Der Todesarten jedoch gibt es unzählige. Da ist Einer erfroren, oder vom Gießbach mit sortgerissen, oder von einer Lawine begraben worden. Ein Andrer hat sich im Nebel verirrt, ist über die Wand gefallen oder im tiesen Schnee umgekommen. Ein Dritter ist vom Baum gesallen, oder unter die Wagenräder gerathen, oder durch ein schnee Sperd geschleift worden. Durch rollende Steine werden Biele erschlagen; im grundlosen Alpensee sindet Mancher sein Grad, der, ausgesahren auf spiegesglatter Fläche, von dem plöhlich hereinbrechenden Sturm überrascht worden ist. Auf Gletscherfeldern gehen Einheimische selten zu Grunde, hingegen sordern, wie schon erzählt, in manchen Gegenden die Wildsschützen ihr Opfer unter den Förstern und Jägern. Seitbem

bas Ebelweiß ein beliebter Handelsartikel geworden ist, weist an wilden Felswänden manches Täfelchen die Stelle, wo ein gestürzter Ebelweißsucher zerschmettert aufgefunden wurde. Die Mehrzahl der unnatürlichen Todesfälle in den Alpen aber kommt bei den Bergknappen, Holz- und Fuhrleuten vor. Ich möchte behaupten, daß von diesen Leuten wenigstens fünf Procent eines gewaltsamen Todes sterben.

Daher leicht erklärlich die zahllosen Martertafeln in den Alpen, die den Banderer zuerst erschrecken, dann beklemmen, bis er sie gewohnt wird und über die Ursprünglichkeit der Bolfskunft und Bolfspoesie erheiternde Studien treibt.

Manches Dorf hat seinen Martertafel-Künstler. Es ist entweder ein Handwerker, der in freien Stunden die Kunst aus Liebhaberei betreibt, oder um sich damit ein kleines Taschengeld zu erwerben. In Tirol thuts der Herngottschnitzer, der vermag der Sache schon größere Vollendung zu geben. Diese Menschen betrachten ihren Gegenstand meist von so idealem Standpunkte, daß sie darob die ungeheuerlichsten Fehler ihrer Gestalten ganz und gar übersehen.

Ohne Malerei geht es nicht ab. Stets im Vorbergrunde ist die Scene des Unglückes dargestellt. Da sitt der Verunglücke etwa regelrecht auf den Wellen eines Flusses und breitet die Hände aus, an welchen ein sechster oder siedenter Finger nicht selten zu entdeden ist. Oder er steht kerzengerade und hölzern wie ein Soldat auf der Wacht, des Baumes gewärtig, der auf ihn niederstürzt. Oder er schwebt, von einem Felsen springend, in schönstem Wagrecht in der Luft und hat vielleicht sogar noch die Arme über die Brust gesegt, wie ich das auf einer Martertasel des Pusterthales sah. Wo aber das Arge bereits geschehen ist, da giebt es viel rothe Farbe um den Leichnam; je mehr Blut, desto

bedauernswürdiger ber Berunglückte. Ferner wird man über dem Saupte ber Figur ftets auch ein rothes Rreuglein gemalt finden; bieses Rreuglein zeigt an, daß ber Urme bereits tobt ober bem Tobe sicher geweiht ift. Die Bafferwellen, die Baume, die Relfen, die Wolfen find in architektonischer Regelmäßigkeit ausgeführt, und die stundenweit entfernt fein follenden Berge find gerade fo fcharf und grun gezeichnet wie ber vom Rünftler gedachte vorberfte Buntt. Dag es aber burchaus teine gewöhnlichen Bilber find, wie fie anderswo vorkommen, will ich beweisen. Es giebt taum eine Martertafel in ben Alpen, auf beren Wolfen nicht die Dreifaltigfeit ober bie Mutter-Sottes ober eine andere Macht bes himmels fage. Dit ift es ber Schuts- oder Namenspatron bes Berunglückten, ber ein Strahlenbundel niedergießt auf ben Sterbenden. Das foll, wenn ichon biesfeits teine Rettung mehr fein tann, bie hoffnung auf bas Beil in jener Welt bedeuten. - Ach, es ist ja so prattifch und gut für uns Menschen, selbst in unseren ichonften Tagen praktisch und gut, die hoffnung und bas Ideal außerhalb biefer Welt zu verlegen; mahrend wir hier Stud für Stud bes Schönften und Beften qu Grunde geben feben, leuchtet, gepanzert gegen alles Proifche, in unfere Seele bis an's Ende bas troftreiche Bild jener Welt. So ift ber lette Bebanke bes in ben Abgrund Sturzenben ober bes in ben Wellen Ertrinkenben, oder bes unter ber Staublawine endenden Bauers - bas Simmelreich. Bollte bas Geschick, wir hatten es Alle fo gut!

Der Name "Martertafel" selbst schon soll die den Leib gewaltsam zermarternde, unnatürliche Todesart andeuten. Bon der Botivtafel unterscheidet sich die Martertasel dadurch, daß sie immer das Denkmal eines Zugrundegegangenen ist, während die Botivtafel ein in Noth und Gesahr gelobtes bilbliches

Andenken sein muß, welches aus Dankbarkeit für die glückliche Rettung zumeist in Wallsahrtskirchen und Capellen, zuweilen auch an der Stätte der überstandenen Gesahr ausgerichtet wird. Die Botivtaseln sind noch viel mannigsaltiger als die ersteren, behandeln ihren Gegenstand oft mit vielem Humor, geben aber stets für die glückliche Rettung in hochgeschwungenen Redensarten Gott und seiner jungfräulichen Mutter und den Heiligen die Ehre. Die Wallsahrtskirche zu Mariazell in Steiermark ist wohl einer der größten Sammelkästen von Botivtaseln und giebt in dieser wie auch in manch anderer Beziehung unerschöpflichen Stoff sür das Studium des Bolkscharakters und insbesondere der Bolkscharakters und insbesondere der Bolkscharakters und

Wir aber wollen wieder in die freie, wilde Natur hinaustreten zu den armen, aber so dufteren Denkmalen des Todes.

An Wegen und Strafen, die fich Fluffen entlang burch bewaldete Bergichluchten ziehen, fonnen wir ben meiften Martertafeln begegnen. Diese find zuweilen auch zu Füßen eines Crucifiges an den Rreugstamm geheftet. Oft hängt an einem Rettchen auch ein riefiger, ftets mit Roft überzogener Gisennagel, ber von ben Andächtigen als einer ber brei Rägel, mit welchen Chriftus an's Rreuz genagelt worden, gefüßt wird. Ein andermal ift vor bem Pfahle eine Aniebant angebracht, auf daß zum erbetenen Baterunser fogleich einige Bequemlichkeit geboten werbe. Sehr häufig prangt die Tafel am Stamme eines buschigen Sichtenbaumes, und die Ginsamkeit ringsum mit ihrem ewigen Rauschen bes Baffers ober mit ihrem ichwermuthigen Fluftern bes Balbes ober mit ihrer tiefen Stille, bie nur jumeilen burch bas Riefeln ber Steinchen in einer naben Schutthalbe unterbrochen wird, ergreift uns feltsam an ber Stelle, mo ein Beilchen por uns ein Mitmenich ben Tobestampf gerungen hat.

Im wilherrlichen Ennsthale sah ich in der Nähe des brausenden Flusses ein Marterbildchen, welches einen hochgeschichteten Hausen von entschälten Baumblöcken darstellte. Auf dem Hausen obenan saß ein Mann, seine Tabakspfeise stopsend; über dessen Haupte aber war das rothe Kreuzchen, und aus den Wolken nieder von der Figur des heiligen Sebastian strömte das Strahlenbündel auf den Mann. Der untere Theil der Tafel mit der Inschrift war abgebrochen. Um so genauer betrachtete ich das Bild, konnte aber nicht verstehen, was nur bei diesem Tabakspfeisenstopsen Lebensgeschrliches obwalten konnte. Ein Bewohner der Gegend kam des Weges, den fragte ich nach der Bedeutung der Tasel.

"Ba, halt ja," antwortete ber Gefragte, "ba hat's halt ben Baftl umbracht. Der Berr fieht die Holzriesen, die dort vom Wald herabgeht. Da haben fie bie Holzblode herabgelaffen in die Enns; die Enns schwemmt fie fort zu ben hieflauer Röhlereien hinaus, ba brauchen wir fie nicht zu transportiren. Ift aber die Riefe zu troden gemefen, die Blode haben nicht den rechten Schwung gehabt, sind vor dem Waffer niedergefallen und liegen geblieben. Und wie zu Beiten ichon mas fein will, hat ber Holzer Baftl die Blode wollen nach und nach in den Flug arbeiten. Wie er auf den Saufen oben fitt und ein bifl raftet, hebt euch die ganze Rramm an ju rutichen und zu rollen - ber Baftl mitten brin. - "Berr Jesus, mit mir ift's gar!" ichreit er noch, bie umftehenden Leut' wiffen ihm nicht beizufteben, und ber gange Holzblodhaufen follert in die Enns. Giner hat's gefeben, wie der Baftl zwischen ben Solzstüden noch seine Sand aus bem Baffer gereckt hat - weiter haben fie nichts mehr von ihm gefehen. In ber Bieflau unten beim Scheiterrechen haben fie ihn ftückelmeis herausgezogen."

Eine Martertafel im oberen Murthal stellt einen Baldanger por, auf den mitten im Grünen ein tohlichwarzer Rled gemalt ift. Diefer Fleck foll eine tiefe Grube verfinnlichen, wie man fie gern grub, um Bolfe barin zu fangen. Man verbectte bas Loch mit Reifig und Stroh, legte ein Mas darüber, und wenn der Wolf dazu kam, so brach er durch und war gefangen. Ueber ber Wolfsgrube nun auf bem Bilde fteht bas rothe Rreuglein und geht ber Beiligenftrahl nieder von der Dreifaltigfeit. Die Inschrift barunter beißt: "150 Schritt hier feitlings vom Weg ift auf einem nächtlichen Beimgang Beter Biefer, Anecht beim Bauer in ber Leuten, den 13. Juli 1839 in die Wolfsgruben gefallen. Gin Thier ift barin ichon gefangen gewesen, und von Beitem ift es gehört worden, wie der Beter Wiefer mit der Beftie gerauft hat. Arg zerfleischt fanden sie ihn bes Morgens gestorben in seinem 56. Lebensjahr. Wanderer, stehe ftill und bete ein Baterunser."

Mitunter können Martertafeln auch zu was Anderem gut sein. In der Nähe eines Städtchens in Kärnten hart an der Straße fand ich eine Tasel, auf welcher sieben ausgebahrte Leichen gemalt waren und drüber der heilige "arme Lazarus", der seine Strahlen auf die Todten warf. Die Inschrift lautete: "Ich und mein Weib und meine füns Kinder, das Sterben thut weh, das Verhungern nicht minder. Bin der Schneider Bede, Haus numero siedzehn; ich arbeite billig und nimm auch zum Klicken."

Während wir vor anderen Martertafeln rathlos fiehen und nichts zu thun vermögen, als höchstens bas erbetene "Baterunser" zu sagen und die naiven Darstellungen zu belächeln — kann biesem Manne noch geholfen werden.

Und es kommt ja vielleicht die Zeit, da an den Bäumen, Bfählen und Felsen, die an Bald- und Sebirgsstraßen stehen und auf denen heute die Unglückstaseln hängen, bunte Afsichen prangen werden, einladend zum großen Waarenlager von Zeiteles oder Rosendaum in R., oder in's Hotel Schacker in S., oder zum Tingeltangel in W., oder man preist Haarwuchspomaden an, oder Malzextracte, oder Mittel zur Wiederaufrichtung männlicher Araft. Seit unsere Alpen ein Waldpark der Städter werden und man für naive religiöse Darstellungen der idealeren Gebirgsbewohner nur Spott hat, seitdem durch den Einfluß der Städte auch die Aelpler an Bedürfnissen aller Art zunehmen und zu verweichlichen beginnen — seitdem sehe ich die Zeit kommen, in der Plakate und Annoncen unseren Augen auch im Sebirge zu Marterztaseln werden.



## Die Hintergebirgler.

s ist leicht, die Gegend zu beschreiben und die Leute berselben zu schilbern, wie sie sich geben. Wie sie sich dem Touristen geben, nicht aber wie sie sind. Ja, wenn der Zeichner mit dem Bewohner so leicht fertig würde, als mit dem Land!

Am Fuße gewaltiger Felswände blaut der Tann, grünt in stillen Niederungen das Wiesenthal. Im Moorland oder auf sattigen Matten steht der einsame Weiler. In den dämmernden Felsschluchten brauen des Morgens und in wilden Wetterstunden die Nebel, braust der gischtende Hochbach. Un den Mulden, in den Schuttriesen schlummern Lawinen, die dei dem nächsten Donnerbeden niedersahren werden, eine kleine Welt von Leben unter sich begrabend. Hoch oben hinter den thurm- und kronenartigen Kanten ist der Schnee und das Eis, die ewige Starrniß der Gletscher, in Tirol geheißen die Ferner, in Kärnten und Salzburg das Kees, in Steiermark der todte Schnee.

Immer und überall auf ber Welt muß ber Mensch mit ber Natur ringen um sein bischen Dasein. Sie hat es ihm gegeben, sie will es ihm sort und fort wieder nehmen — es gehört viel Kraft und Gewandtheit bazu, siebzig Jahre alt zu werden. Aber noch am ernstesten und gewaltigsten ist ver Kampf bes Menschen gegen die außere Natur auf bem Meere, auf ber Steppe und im Hochgebirge.

Die grauen Bretterbacher bes Alpendorfes find von feiner Laubkrone beschattet und geschützt gegen Sturme. Glücklich ber Beiler, welcher zum Schirme eine gunftig gelegene Felswand hat. Bon ben Obstbäumen ift nur ber wilbe Ririch. baum und ber Schlehdorn emporgeftiegen gum Bochthale, und noch mancher wohlmeinende Strauch, ber alljährlich prächtig blüht, aber von Froft und Schnee überrascht wird, bevor er reifen tann. Das Geschlecht ber Nadelhölzer behauptet seine Herrschaft so hoch hinauf, als überhaupt die ichneidenden Winde größere Pflanzen noch unerftickt und ungemäht laffen. Wie auch die verschiedenen Menschenstämme. die gahen Relten und die sieghaften Romer barunter, in's Hochgebirge gekommen und wieder hinabgedrückt worden sein mögen in die weicheren Niederungen - bas Geschlecht ber Steine und Bflangen ift geblieben, wie es Gott bat gegründet und gezogen — es ist in solcher Wildnif — sich gegenseitig bedingend - bas ewig Beftandige. Aus bem Bflanzenreich die nimmermade Touriftin, die Legfohre, friecht noch am höchften, als wollte fie bie Gis- und Felfenfeften oben gern erobern und sich einnisten in die Grunde ber Moranen, in die Spalten des versteinerten Baffers. Aber endlich klebt kein Stäubchen Erbe mehr an ben kahlen Sangen und die Stürme ichleudern ihre Burffpiefe ber Rlimmenden entgegen, bis fie erftirbt und erftarrt und ihr bleiches Berippe hinstreckt über bie öben Sohen.

Und bennoch — die Gemse und der Lämmergeier, der Falte und das Murmelthier sind hier daheim, der Natur trogend und — dem Menschen unterliegend. Freilich zahlt die Bevölkerung Tribut. Alljährlich ein paar abgestürzte Kletterer, ein paar erschossene Schützen. Der Unglückstafeln giebt es, wie wir schon gezeigt haben, unzählige im Gebirge, in ihren naiven Darstellungen und Inschriften die seltsamfte Bilbergalerie, das wunderlichste Archiv der Welt.

Auch in ben Hochthälern sprechen die Menschen von Frnchtbarkeit bes Bobens. Wenn vier Monate lang kein Schnee auf den flachen, steinbeschwerten Dächern des Weilers liegt, so sagen sie, es sei ein langer Sommer. Wenn das Gras gedeiht an den Matten und der Hafer nicht mißräth an den Lehnen, so nennen sie das ein fruchtbares Jahr.

Biehzucht und Holzwirthschaft sind die Erwerbsquellen, Schnaps und Tabak ist der Luxus — Wilberei die Lust und Sünde der Aelpler.

Und so haben wir vom Land zu ben Leuten einen Sprung gemacht und geben von diesen noch einmal eine Uebersicht.

Der Fremde ist geneigt, nach ben wenigen Gestalten, mit benen er in oberflächliche Berührung gekommen ist, die ganze Bevölkerung zu messen. Daher der unendliche Bust von Unrichtigkeiten in der ethnographischen Literatur.

Unsere hastige Zeit holpert und stolpert über Alles. So hat sich in den letten zwanzig Jahren auch das Leben der Nelpler stark gewendet, trotz der Urbeständigkeit, welche sonst die Grundseste des Bolkes bildet. Wie die Burgmauern und Stadtwälle sielen, so wird heute auch das Hochgebirge durchbrochen und die alte und die neue Zeit streiten um die Nelpler. Es geht so rasch, daß man fast besürchtet, es wäre etwas Anderes, denn eine naturgemäße Entwicklung.

Wie war es noch vor wenigen Jahren?

In's Wirthshaus — so heißt eine ber geräumigeren hütten im Weiler — ist die Sage vom Kaffee gebrungen.

Die Begmacherin hat graue Bohnen mit von braufen hereingebracht, nur wußte die Birthin nicht recht, müßten dieselben gesotten werden oder gebraten. Heute trinkt man in der entlegensten Waldhütte besseren Kaffee, als in den prunkhaften Kaffeesälen der Großstadt.

Woher das Wildpret kommt, das im Hause verzehrt wird, frägt der Jäger. Ja, Freund, das ist eben eines der zahlreichen Wunder Gottes; denn das Wildern ist, wie Du weißt, verboten und Du verkausst ihnen, wie Du ebenfalls weißt, kein einzig Stück Deiner allfälligen Beute. — Hier ist ein Gewehr versteckt! ruft der Jäger, wozu brauchen die Leute Schießgewehre in ihren Häusern? — Gemach, gemach, Mann Gottes, in der Gebirgseinsamkeit kann es böse Gesellen geben. Womit sollte sich ein Haus schitzen? — Sonst hat der Jäger den Verdächtigen sosort sestgenommen, heute muß er abziehen und warten, dis er Einen bei der That erwischt.

Steierischtanzen, Singen, Kugelscheiben, Scheibenschießen, bramatische Gesellschaftsspiele waren die Ergözungen im Weiler; und selbst vor diesen warnte der Pfarrer Bormittags auf der Kanzel, um Nachmittags um so fröhlicher mitzuthun. Was wird heute nicht Alles gethan? Und Manches, was der Pfarrer sonst als Weltlust verboten hatte, möchte er heute erwecken und fördern — daß der ursprüngliche Nationals Charafter nicht ganz zu Grunde gehe.

An ben Werktagen war das Thal sozusagen voll Negern; bie rußgeschwärzten Kohlenbrenner und Kohlenführer — mehrsfarbig nur mit ihren hellrothen Lippen und dem Weißen im Auge — sie machten in manchen Gegenden den größten Theil der Bevölkerung aus.

Diese schwarzen "Führer" haben endlich die Wälder hinausgeführt zu den hundert Essen. Die Engthäler haben sich gelichtet, aber in bes Wortes übler Bebeutung. Und wenn heute ber Holzschläger einen Baum fällt, so ist er selbst gewöhnlich älter, als ber fallenbe Stamm.

Wir hatten Gelegenheit, manche Seite bes Aelplers zu betrachten. Wir wissen, daß die Armuth und Plage ihres Seins, in der sie uns Anderen so bedauernswerth erscheinen, sie wenig ansicht. Dafür haben sie anderen Kummer. Da giebt es z. B. heute noch Menschen im Hochgebirge, deren Leben vergällt ist durch die Furcht vor dem "jüngsten Tage". Es ziehen Leute, Stromer, Bettler und sonst dunkle Gesellen in der Gegend herum, die dieses "jüngste Gericht" fast alle fünf Jahre einmal auf einen bestimmten Tag vorausssagen. Daß die Prophezeiung nicht eintrifft, ist dann stets dem vielen Gebete zu verdanken, das um Berlängerung der Frist verrichtet worden.

Rein reuig Weltkind braußen kann bas "jüngste Gericht" jo sehr fürchten, als manche armen Naturmenschen bes Walbes, bie bei ihrem steten Kampf um's Dasein kaum Zeit haben zu sündigen.

Wieber ein anberer Schatten, besonders der östlichen Gebirgsbewohner, ist die Furcht vor — dem Türken. Die Tradition von den Türkeneinfällen des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts hat sich eben noch zu lebhaft und grell im Volke erhalten. Jene schreckliche Zeit hat das Volk so sehr nervös gemacht, daß es noch heute, nach vielen Generationen in Erregung kommt, wenn vom Türken die Rede ist. In vielen Gegenden des Landes zeigt man heute noch die Stätten, wo blühende Ortschaften gestanden und burch der Türken Feuer und Schwert vernichtet, Stätten, wo Christenmenschen zu Hunderten geschlachtet worden sein sollen, oder wo die christlichen Gefangenen an langen Ketten

zusammengeschmiebet wurden, um in ewige Sklaverei forts gefchleppt zu werben.

Eine weitere Seelenangst der Aespler ist die Furcht vor dem Antichrist oder Unchrist, der, wie sie sagen, schon vor der Thür ist und der Alle freuzigen und auf andere Art martern lassen wird, die nicht den von ihm gepredigten neuen Glauben annehmen mögen.

Und mahrhaftig, die Fremden, welche heute in die Gegend bringen, haben einen anderen Glauben und möchten benselben gern mit ben Leuten theilen. Gespottelt wird viel über die "bummen, bigotten Bauern" — bas ift aber auch bas gange Märihrthum, welches fie fich gefallen laffen muffen. Indeffen - einen fo festen "Glauben" die Bauern haben mögen, in ihren Thaten find fie dieselben Gottesleugner wie Andere. Die Aussicht auf himmel und holle nach wenigen Jahren hindert sie nicht an ihren Sünden, Lastern und Berbrechen. Die Religion hat für fie eine ahnliche Bedeutung, wie für uns andere Menschen die Runft; fie erquidt bas Berg und giebt der Seele Nahrung und ist für Biele die Sonnenseite bes Lebens. Für Biele allerbings bie Schattenfeite. Es giebt Leute im Gebirge, die - wie fie fagen - an feinen Gott glauben. Aber an den Teufel. Daher fehren fie endlich aus Furcht vor der Solle in der Regel wieder ju ihrem Gottbetenntniffe gurud.

Der Teufel ist überhaupt noch immer eines der größten Uebel im Geistesleben der Aelpler.

Sie haben Weihwasser, Rosenkränze, Amulete und sonstige Reliquien in ihren Hütten, aber bas ist eben des Teufels, daß der Teufel all' derlei Heiligthümer unberührt läßt und just die sündige Menschensele, die mitten brin hockt, herausfängt.

Gern phantasirt der Hirte oder der Wäldler von Drachen und anderen Ungeheuern, die in den Höhlen und Felsklüften verborgen lauern, ungezählte Schäpe hüten und, wenn sie nicht früher erlöst werden konnten, seiner Tage zu der Menschen Verderben hervorbrechen werden.

Und hättet Ihr vor wenigen Jahren noch bem Melpler gegenüber in dieser Sache es einmal mit einem topfichüttelnden Lächeln versucht, so murbe er geantwortet haben: "Gar nichts ju lachen, lieber Herr, gar nichts zu lachen. Ift ichon geschehen, baß so ein Ungethum ift losgekommen. Schau in's Thal hinab, ba ftehen, Gott fei Dant, jest wieder die Saufer. Aber schau bort in die Wände hinüber und Du wirst die gottsträflichen Söhlen und löcher seben. Rest verhalt' Dir die Augen und dent' an die alte Beit - fiehst ihn? fiehst Du den schauerlichen Drachen? Gin Lindwurm ist hervorgefahren aus dem Felsenloch, ist burch's Thal gebrochen wie ber boj' Feind. - Rest mach' die Augen auf und ichau bin. Dort braugen ist die Schlucht, rinnt ber Bach hindurch. Derselbigen Schlucht fährt ber Lindwurm zu, will hinaus -Reffes und bleibt fteden amifchen ben Banben! Beil's fo unglaublich dick ist, das Unthier! fann nicht vorwärts, nicht rudwärts - fteden bleibt's und das Waffer hat teinen Ausweg, bleibt ftehen im Thal und hebt an zu fteigen - allerweil höher und höher - tehr' die hand um, ift ber See fertig. Die Rirchthurmspite' schaut noch eine Beil beraus, aulett ift die auch nicht mehr au sehen. Eine mächtig lange Reit hat ber Lindwurm geschlagen mit seinem Schweif, hat geflattert mit seinen schauderlich großen Flügeln, daß es hell gebonnert und gezittert hat in ben Wänden. Durch's viele Beten, Berr, burch's viele Beten ift endlich ber Lindwurm felber ertruiten. Das ift ein bojer Geruch gemefen und ift

bie Best ausgebrochen in der Gegend. Biel später ist der Bogel Greif gekommen und hat den Lindwurm verzehrt. So ist der See wieder abgestossen. Heut' noch kannst an der Wand dort draußen die Masern sehen, die der Burm mit seinen Flügeln hat geschlagen. Sind aber diese Masern einmal vom Regen verwaschen — 's ist nicht allzuweit mehr davon — nachher wird der Lindwurm wieder kommen!"

Das ist eines ber zahllosen Märchen vom Lindwurm, wie sie in bem phantasiereichen Bolke ber Alpen zu finden. Mitten in der Stadt Alagenfurt steht, aus Stein gehauen heute noch ein wüstes Ungethüm, halb Bogel, halb Burm, als Wahrzeichen und Denkmal der verbreiteten Bolksjage.

Und so machten sich die Aelpler diese Welt, die ihnen ohnehin die herbsten Seiten zukehrt, noch auf eigene Faust unheimlich. Indes, derlei Sagen, die sie im Munde führen und mit denen sie sich in langen Abenden die Zeit vertreiben — heute glauben sie selber nicht mehr daran; oder aber sie sehen mit ihrem geistigen Auge über den Bergen, in den Wolken oder in der blauen Lust die Mutter Gottes schweben, die Beschützerin, oder den heiligen Josef, den Bekämpfer des Teusels, oder die heilige Katharina, die Vernichterin des Türkenseindes, oder den heiligen Fgnatius, den Streiter gegen den Antichrist, oder den heiligen Georg, den Besieger des Orachen. — Das geistige Leben des Aelplers bewegt sich am liebsten um außerirdische Begriffe.

Die beste Bermittlung zwischen dieser Welt und jener, ber verheißenen glorreichen, ist für die Gläubigen die Dorfstirche ober bas Gnadenbild im Balbe.

Die Kirche steht mitten unter ben Häusern und ihr schlankes Thurmchen strebt — wie ber Pfarrer zur Kirchweihvredigt gern sagt — ein ernster Fingerzeig — gen Himmel empor. Eine Glocke ist im Thurme, die im schlichten Sotteshause des Hochgebirges dieselbe weihevolle Aufgabe hat, wie die stolze Metallkrone im Dome der Hauptstadt.

> Dem Schicffal leihet fie bie Zunge, Begleitet fiets mit ihrem Schwunge, Des Lebens wechselvolles Spiel.

Nicht immer findet man auf dem Bergkirchthurme die Uhr. Die Leute haben sich als Uhr die Spiken der Berge eingerichtet, über denen zu verschiedenen Tageszeiten die Sonne steht und die nach gewissen Richtungen hin den Schatten werfen; so giebt es z. B. einen Achti-Stein, einen Mittagstogel, eine Besperspike. In der Nacht wissen die Leute durch den Stand der Sterne die Zeit zu bestimmen. Freisich dei Nebel und trübem Himmel müssen sie sich verslassen auf den Magen, die er knurrt, und auf das Untrüglichste in der Tageszeit, auf das Licht- und Finsterwerden. Wohl, heute herrscht auch im Hochgebirge schon die Sachuhr und der Almbursche, der kein Schriftzeichen sonst kennt auf der weiten Welt, weiß die Bebeutung der zwölf römischen Figuren auf dem Zisserblatte.

Die Bergtirche hat wohl stets einen Chorraum, aber nicht immer eine Orgel drin. An den Werktagen hält eben der Pfarrer eine stille Messe und nichts, als etwa einmal das Schellen des Altarglöckleins weckt den alten Mann dort im Kirchenstuhle, der in seiner heißen Tageslast den stillen, kühlen Ort zur kurzen Rast erkoren hat. An Sountagen sinden sich ein paar Leute im Chorraum zusammen und singen dem lieben Gott laut und hell sein Lob vor. Ich kannte einen Ort in Steiermark, wo der katholische Pfarrer auch Meßner, Dorsrichter und Schulmeister war und von den zwanzig Häusern eins sein Eigen nannte. Eine Köchin besaf

er nicht. Nachbarsweiber besorgten ihm noch vor wenigen Jahren seine Rüche, bann kochte er sich durch eine Weile selbst seinen Bedarf. Als aber die Ratten in's Haus kamen und ihm den kleinen Vorrath an Mehl, Wildpret und Speck aufzuzehren drohten, ging er zum Essen in's Wirthshaus.

Der Pfarrer, der Schullehrer, der Arzt sind im entslegenen Dorfe die hohen Herren; der Gemeindevorstand ist es nicht — man hat ihn noch als simplen Bauer oder Handwerfer gesehen; man ist wie Jener, der vor dem Erucisix keinen Respect hatte, weil er es als Birnbaum noch gekannt. Nichtsbestoweniger haben sie zu ihrem Gemeindevorstand mehr Vertrauen, als zu den studirten Herren — die heilige Weil,' beim Pfarrer ausgenommen.

Vor noch nicht vielen Jahren versorgten Hausirer die Gegend mit fremden Kleinwaaren; dann siedelte sich im Orte ein Bandelkrämer an, heute steht mitten im Dorse ein stattliches Kausmannsgewölbe und bietet feil, was gut und theuer ist.

Und ber Bauer beift an . . .

Nun ja, unsere weltumwenbenden Tage lassen auch bas Hochgebirge und die Aelpler den nicht so stehen, wie sie Gott hingestellt hat. Es ist eigentlich die Sage und Prophezeiung vom Lindwurm wieder in Erfüllung gegangen. Der Drache ist losgebrochen und wälzt sich durch die Hochsthäler auf und ab, fährt in die Schluchten, kriecht in die Höhlen, braust und saucht und schnaubt glutheißen Athem.

Der Dampfmagen geht burch bas Thal.

Beit wunderbarer ift den Aelplern diese Erscheinung, als es jene des sagenhaften Drachen sein könnte, wenn solcher zu Tage träte. Aus den hinterften Engthälern und Höhen kommen die Leute hervor, um das Bunder zu schauen, sich vor diesem "Fuhrwerk bes höllischen Feindes" zu entssehen und es endlich — auch selbst zu versuchen, wie sich's damit fährt.

Dieses neue Ungeheuer wird zwar kaum mehr die Best zur Folge haben, doch verursacht es wahrlich eine Ueberschwemmung. An den hellen milden Tagen des Juli und August brechen die Fluthen sos, strömen die Fremden aus allen Weiten herein in's grüne Hochthal mit seinen seuchtenden Felsen. Seltsame Leute! Was die Einheimischen sonst für unangenehm und grob und schädlich gehalten hatten, sowie etwa die wilden Wände, den Schnee und das Sis, das Hochwasser mit seinem Schutte, die Lawinenstürze und all' die Wildniß — das sinden die Fremden gar entzückend schön. Und zuweisen kommt irgend so ein Vollbart mit kurzen Ledershosen und Bundschuhen, will's in Allem machen wie die Bauern, kann sich aber nicht schieden.

Der sagt bem Dörster Allerlei, was dieser anfangs nicht versteht, später misversteht. Er neuert und neuert und wird zudringlich und anmaßend dabei. Der Bauer stimmt ihm scheinbar zu und benkt sich: Rede Du lange, ich thue, wie ich selber will. Bleibt aber doch Manches an ihm hängen. So fällt's ihm ein, er wäre ein Narr, wenn er sich sein Wildpret und seine Milch und Butter und seine Betten von dem Fremden nicht besser bezahlen ließe, als disher von den Eingesessen. Der Fremde stimmt ihm ansangs zu: Er habe Recht, es sei nun die Zeit da, in welcher er sich die großartige, für ihn bislang unfruchtbare Gegend zu Nutze machen musse. Er solle sich nur frisch auch die Schönheit der Berge und der Bletscher und des Hochses bezahlen lassen. Vielleicht würde es nicht lange mehr währen, daß auch der Kaiser die Naturschönheiten des Landes besteuere.

Entgegnet barauf wohl ber biebere Alpenwirth: "Wer ist benn eigentlich ber Narr, ich ober Ihr? Sich die Berge zahlen lassen! Die haben uns ja gar nichts gekostet; die haben wir nicht gemacht."

"Ja, Bater," meint hierauf ber Sohn bes Wirthes, ein Kind seiner Zeit, "ber Herr hat Recht. Das Thal haben wir auch nicht gemacht und benutzen es doch. Und braußen auf dem flachen Land, wo Alles dreimal besser wächst als hier, muß man Alles breimal theuerer zahlen als bei uns. Die Eisenbahn führt uns Gelb in's Land, so müssen wir auch die Hand aufhalten und nicht allerweil eine Faust machen, in die Einer nichts hineinlegen kann."

Lettlich kommt's bei bem jungen Wirthssohn so weit mit seinem Weltblick, daß er, die Grenze durchbrechend, die sonst den Aelpler streng vom Borlande getrennt hatte, von braußen herein Eine freit — ein flinkes Mädchen mit fröhlichem Herzen und offenem Kopf. Und wie der Eine, macht's der Andere auch; neue Bedürfnisse kommen, neue Einrichtungen, nene Sitten und der Tourist klagt — anstatt sich über die Gelehrigkeit der Leutchen zu freuen — über die Theuerung.

So kommen die Städter, es kommen reiche Leute aus fernen Landen, Engländer kommen — die wissen ihres Geldes kein Ende und tragen es in die Berge herein und fülsen damit alle Schluchten. — Ei freilich, da muß Einer wohl auf sein, daß er auch sein gutes Theil erwischt. Ist Einer nicht Wirth, so kennt er wenigstens jeden Steg und jedes "Steigl" und er schwindelt nicht und er strauchelt nicht — er will Führer sein. Ober er hat gar eine Rückentrage oder eine Sänste und da mögen sie sich nur hinaussehen die Städter, sind ja gar nicht schwer, er trägt sie, wohin sie wollen.

Das Ebelweiß, die Alpenrosen und Wachholderstöcke lieben die Fremden auch, sie tragen solche Dinge gern mit hinaus in die weite Welt. So steigen die Weiber und die Mädchen empor zu den Höhen, auf benen sie sonst von der Tiefe aus nur das Alpenleuchten gesehen hatten. Nun pflücken sie das Ebelweiß und die Alpenrose, und weiter herunter pflücken sie die Erdbeere, die Hindere und was sonst auf frischen Gesträuchen wächst, und lösen ein gut Stück Geld dafür. Butter und Käse sinden auch ihren Mann, die frische Milch sindet auch ihren Mann, der Sterz sindet ebenfalls seinen Mann — du lieber Himmel, was sindet da nicht Alles seinen Mann!

Aber nicht altklug werben wollen in Sachen ber Welt! Dann und wann eine einfältige Frage thun, wenn man auch eine "mehrfältige" wüßte, bann und wann mit möglichst albernem Gesichte eine spizige Antwort geben; hernach allweg bie kurzen Leberhosen mit den Bundschuhen und die grünen Hüte mit dem Gamsbart tragen, hin und wieder ein klein Geschichtchen erzählen, eine Sage, oder ein Märchen so, und dabei stets bei der landläusigen Redensart bleiben; dann zu Zeiten ein wenig "juchhezen" und ein Almliedchen singen — das sind die Hauptsachen. So haben es die Fremden gern und von solchen Leuten erzählen sie am liebsten, wenn sie heimkommen.

Die guten Aelpler wissen es wohl, daß von ihnen erzählt wird, nur haben sie oft keine Ahnung, was, und daß sie in fernen Landen nicht selten zu Riesen und Helden gemacht werden; denn Jeder will auf seinen Wanderungen die merkwürdigsten Leute aufgefunden, mit den wundervollsten Sennerinnen verkehrt und die tüchtigsten, urwüchsigsten Führer gehabt haben.

Und die Walbleute bleiben über den Winter wieder verborgen und erzählen ihrerseits von den Fremden, und Jeder will mit dem Vornehmsten verkehrt haben, und Jeder hat einen Grafen oder Geld-Baron, zu dem er in Freundschaft steht.

Biele bleiben also in bem Berkehre mit den Fremden dem Charakter ihres Bolkes treu; Andere wieder wollen vornehme Sitten nachmachen, eignen sich ein geschliffenes Betragen an, bliden mit Hochmuth auf ihre Genossen, dehren einzig nur mit den Fremden, diehen gar mit in die Städte und werden Bedientenseelen.

Das Touristenwesen hat zweierlei Folgen. Ungünstige für die Bewohner der Berge, trot des reichen Erwerbes. Sie lernen das Wohlleben und den Müßiggang der Reichen kennen, streben selbst danach und werden dadurch ihrem eigentlichen Beruse entfremdet. Sünstige Folgen hingegen für die Reisenden, sie saugen an der Urkraft der Natur und der unverdorbenen Menschen; sie lernen Einsachheit und Genügsgamkeit.

Es ist so und muß so sein, damit das durch das Wachsen der Städte geführdete Gleichgewicht wieder hergestellt werde unter den Menschen. Sollen Alle bestehen, so muß die Lebenstraft Einzelner wieder vertheilt werden unter Alle.

Und es gewinnen in vieler Hinsicht ja doch auch die Aelpler in solchem Austausche.

Mehr und mehr verschwindet die malerische und alpine Tracht; das bedauert vielleicht der Künftler, aber der Nationalsöfonom muß es loben. Heute verkauft der Bauer das gute Leder und die seine Schaswolle und den köstlichen Flachs, woraus er sich sonst unbequemliche Rleidungsstücke versertigt hat, und kauft sich aus dem halben Theile des Erlöses glatte,

feine Baumwollhosen und Röcke. Heute ist's im Bauernhabit so weich und warm stecken, wie im Herrenrock. Sein Haus, sein Bett ist dem entsprechend, der Aelpser ergiebt sich der Berweichlichung. Ob ihm das fürder im Kampse mit der Natur nützen oder schaden wird, ob das zu seiner Zufriedenheit beitragen wird und das Ergebniß seiner Kräfte und seines Bodens mit den wachsenden Bedürfnissen stets gleichen Schritt halten wird, ist eine Frage, die auch der Nationalsötonom vorläusig nur hypothetisch beantwortet hat.

Auch die Nahrung wird eine andere. Milch, Fett und Fleisch werden verkauft und dafür in der Regel weniger kostspielige Speisen auf den Tisch gesetzt. Das ist der rechte Weg zum Wohlstande, nur muß erst die Gegenrevolution der Dienstboten überwunden werden. Trotzdem durch die vielen eingeführten Maschinen die Arbeiten bedeutend erleichtert worden sind, beausprucht der Dienstbote nach wie vor seine übersetten und oft geradezu verschwenderischen Mahlzeiten, die doppelt so theuer zu stehen kommen, als jene auf dem Herrentisch in der Stadt.

Eine Hauptursache, daß sich die Eigenarten der Hochgebirgsbewohner brechen, ist selbstverständlich die Bolksschule
und ferner die allgemeine Wehrpflicht. So wie der Bursche
in die Welt zieht, kommt er nicht mehr heim. Er läßt etwas
braußen und bringt etwas Anderes mit. Ein Stück Welt
— ist's groß nicht, so ist's klein, — trägt er heim in's
stille Vorf.

Touristen! Seht Euch die Reste des ursprünglichen Hintergebirglers gut an — in wenigen Jahren werden sie bahin sein. Ihr werdet dann Cultur und hohe Wirthshaus-rechnungen sinden. Der Bauer wird nicht mehr sein, wie er war, aber auch nicht, wie Ihr ihn haben wollt. Er wird für

bas Gute, was er von Euch hat, nicht bankbar sein und in seinen üblen Eigenschaften Euch lästiger fallen als bisher. Höflich wird er mit dem Städter sein, aber sein Mißtrauen gegen denselben wird nicht schwinden, wird niemals schwinden. Weiß er es nicht, so ahnt er es, daß seine Interessen ganz und gar verschieden sind von denen des Städters. Für den Letzteren kann der Landmann eine Art von poetischem Reizhaben, so lange derselbe noch in seiner Ursprünglichseit und Naivetät ihm entgegentritt. Je mehr Eigenschaften des Städters der Bauer annimmt, desto uninteressanter und vielleicht abstoßender wird er jenem erscheinen. Mögen wir es uns nicht einfallen lassen, das Bauernvolk sür uns zu erziehen — das geht nicht, und für beide Theile ist es gut, daß es nicht geht.

Jede Classe paßt sich naturgemäß ihren Verhältnissen an und ändert sich mit diesen. Und auf das Volk der Alpen leuchten heute wie voreh über die grünen Almen blendend weiß die Kalkwände hernieder. Aber diese Felsen sind es auch, die den einziehenden Fremden ehernen Straßengrund und gewaltige Triumphbogen gebaut und das Erz geliefert haben zur Eisenbahn. Wildbäche gischten, Wasserfälle springen, blumige Auen dehnen sich unbesiegt von den Menschen. Aus sich selbst ändert sich ewig die Natur und bleibt sich dennoch immer gleich in ihrer Ursprünglichkeit und Größe. Möchte es auch so mit dem Menschen sein!

8

## Don der bäuerlichen Böflichfteit.

ie Bauern, besonders die Gebirgsbauern, sind höflicher als wir anderen Leute. Ich gehe an die Beweisführung. Der bäuerlichen Hösslichkeit giebt es drei Arten.

Erstens Höflichkeit des Bauern gegen Seinesgleichen, zweitens Höslichkeit gegen seine Untergebenen und drittens solche gegen seine Vorgesetzen. Er selbst giebt nur der letzteren Art den Namen; daß er auch gegen Seinesgleichen höslich ist, ahnt er kaum; er ist es unwillfürlich, er hat's im Blute, es ist altes Herkommen und ihm angeerbt. Nur macht er's auf eigene Art.

Der Egoismus wuchert unter den ungebildeten Menschen am stärksten oder wenigstens, sagt man, am unverhülltesten; nun ist es aber merkwürdig, wie der Bauer seine Eigensucht zu verdecken weiß. Immer und überall in seinem Handel und Wandel giebt er sich den Anschein, als suche er die Interessen Anderer zu fördern, als stelle er sich selbst dabei in zweite Linie; fragt darüber bei Handelsseuten und Abvocaten an. Freisich fällt er zuweilen jämmerlich aus der Rolle und dann ist er das Thier, das mit bebenden Psoten und sletschenden Bähnen rücksichssos um's liebe Dasein ringt.

Indeg, so ernst wollen wir's diesmal nicht nehmen; es handelt sich hier um Höflichkeit und Leutseligkeit — leichte

Spielwaaren, die eben schon unter der Etiquette "Tugend" in den Handel kommen.

Höflichkeiten sind die kleinsten Verkehrsmunzen, die wir haben; sie sind allenthalben gangbar, sie sind unentbehrlich, doch im Allgemeinen beren ein Dutend nicht einen Kupferbaten werth.

Aber wenn diese Spielmarken fehlten! — Da möchte kein Hund noch länger leben. — Hunde selbst — sie wären benn besonders bösartig — beschnuppern, bewedeln, begrüßen sich, wenn sie zusammenkommen. Ochsen auf der Weide lecken sich die Haare, und ihre gegenseitige Gemüthlichkeit hört erst auf, wo es sich um einen Grasschopf handelt, den jeder für sein hält.

Beobachten wir nun ben Bauer unter Seinesgleichen. Sei es in haus und Reld, auf Wegen und Stegen, in ber Schenke ober in ber Rirche - er hat ftets einen Gruß für ben Nachbar. Aft's nun bas "Grugaott" ober bas "Rummah" (Willtommen) ober bas "Gelobt fei" ober bas "Gefegne Gott" ober bas "Gut' Nacht"; ober ift's ein anderer Ausbrud, ben wir für feinen Grug halten, ber aber boch einer ift, weil er zur Ansprache bas freundschaftliche, brüberliche Berhältniß amischen dem Unsprecher und dem Ungesprochenen ausbrückt. Wenn ein Landmann bem anderen in's haus tritt, fo fagt er häufig: "Geht's aussi in d'Sun!" (Geht hinaus in die Sonne!) Der Gegengruß ift : "Sie scheint halt nit gar viel," ober: "Raft' ab!" Ober es erreicht Giner auf ber Strafe ben Anderen, fo ruft er ihm gu: "Geh' ftab!" ober "Rimm Dir Zeit!" Gin Anderer ichreit auf bem Relbe über den Zaun: "Na, bist auch schon auf, Rachbar? Du Saggra, Du, haft heuer ein schöneres Korn als wie ich. Na, gruß Gott!"

llebermüthiger sind die Ansprachen der Burschen, besonbers im Wirthshause. "Du Haderlump!" etwa schreit Einer dem Anderen zu, "bist schon wieder beim Sausen, und hast Dir die Wochen nit einmal a Wassersuppen verdient!" "Recht hast," erwidert der Andere, "bin schier so stinksaul wie Du! Wenn sie Dir den Most in die Gurgel gießen thäten, Du stundst Dein Lebtag nit auf vom Nest. Na, trink' einmal, set Dich a bissel zu mir her."

Sonderbare Begrüßungen sind's, aber sie beuten auf gute Kamerabschaft. Wenn hingegen Giner zum Anderen sagt: "Guten Morgen!" so mag man schließen, daß sie sich völlig fremd sind oder einander nicht gut leiden können.

Wenn ein Fremder in einem Hause gerade zur Mahlzeit recht kommt, so wird er stets eingeladen, mitzuessen; ansonsten legt ihm der Hausvater den Brotlaib vor: "Kost' von unserem Brot, 's ist halt nit gut!" Für den Eingeladenen ist es Sitte, daß er sich eine Weile weigert, bevor er die Sache annimmt. "Uh, ih!" ist sein ständiges Wort, was so viel heißen soll als: "Uch, ich bin's nicht werth!" Oder er meint, bevor er ein Gebotenes annimmt: "Behalt's nur selber!" und während er schon die Hände danach ausstreckt: "'s wär' eine rechte Grobheit!"

Selbst eine Bitte bringt ber Bauer gewöhnlich in negativer Weise vor, z. B.: "Gelt, Michel, Du wirst mir bis morgen nicht gern fünf Gulben leihen?" Er stellt sich einverstandener mit ber abschlägigen Antwort als mit ber Gewährung und wird erst grob, wenn diese abschlägige Antwort erfolgt ist.

Der Bauer ziert sich gern baburch, daß er Alles, was ihn und das Seine betrifft, dem Fremden gegenüber tief herabwürdigt, hingegen die Dinge des Fremden über Gebühr lobt und preist. — Deine Kinder sind stets größer und braver wie meine; Deine Ochsen auch; — doch halt! sind Deine Ochsen größer und schöner wie die meinigen, so will ich damit nur sagen, daß es mir nicht danach gelüstet, denn wollte ich sie kaufen oder eintauschen, so würde ich sie Dir früher ordentlich verschimpfiren. — Dies ein Grundsat bäuerlicher Lebensphilosophie.

In Gegenwart eines Nachbars wird nur selten ein ungebührliches Wort im Hause gesprochen; Alles ist im besten Einvernehmen; selbst die Kinder sind sittig und beweisen dem Fremden ihren Respect.

Eine beliebte Form ber Höflichkeit ist, um die Besichäftigung zu fragen: "Was arbeitest benn heut'?" ober: "Nit gar zu sleißig sein!" Besuche und Segenbesuche im Allgemeinen sind im Bauernhause nicht üblich, doch am Sonntag zur Nachmittagszeit gehen Männer und Burschen gern in die Nachbarshäuser. Dabei ist freisich von Hösslichkeit oft nicht viel zu spüren. Da poltert so Einer in's Haus, in die Stube, setzt sich sonder Gruß stumm auf die nächste Bank und das erste Wort, das er spricht, ist der Besehl an ein Kind im Hause: "Geh' Bub (oder Menschl), bring' mir ein Tabaksseuer!" Aber das verschlägt nichts; der Sast wird artig behandelt, zur Jause oder zum Kosenkranzgebete eingeladen —; daß er gekommen, zeigt ja eben, er habe Neigung für das Haus.

Die Theilnahme bei Unglücksfällen ist in der Bauernsschaft nicht seltener auf bloße Höslichkeit zurückzusühren als anderswo. Was den Bauer in's Herz trifft, das macht ihn gewöhnlich stumpf und stumm, moralisch wie physisch genommen; wenn er beim Unglücke Anderer die salbungsvolle Zunge braucht, weiß davon sein Herz nicht viel.

Der Bauer ist, so lange eben sein persönlicher Vortheil nicht gefährbet erscheint, in der Regel rücksichtsvoll und artig gegen seine Nebenmenschen. Ausnahmen selbstverständlich giebt es auch hier.

Seine Untergebenen behandelt der Bauer nicht in jener herrischen, trozigen Weise, wie man das bei anderen Ständen sindet. Der Bauer ist mit seinen Dienstboten auf "Du und Du", speist mit ihnen an demselben Tische und bespricht mit ihnen die Fragen des Hauses. Ich kannte einen Grundbesitzer, der bei seder Bürgermeisterwahl sich mit seinem Gesinde besprach, welcher zu wählen wäre, obwohl er dann ganz nach seinem eigenen Kopfe handelte.

Durchaus zuvorkommend ist der Bauer den Handwerkern gegenüber, die er in's Haus nimmt. Gleichwohl heimlich oft über dieses nothwendige Uebel stuckend, zeichnet er den Schuster, den Schneider, den Wagner u. s. w. durch alles Mögliche aus und ergeht sich in Feinheiten nach seiner Art. Er spricht den Handwerker selten mit "Du" an, sondern sagt "Ihr" oder "der Meister" oder auch z. B. so: "Thu' der Schneider essen! Der Schneider wird hungrig werden, wenn Er nit ist. Wir haben dem Schneider sonst nichts zu geben."

Eine Regel ist, daß jüngere Leute die älteren, wenn diese verheiratet sind, mit "Ihr" ansprechen; unerhört wäre es bei den Kindern, zu ihren Eltern, Pathen u. s. w. "Du" oder "Sie" zu sagen. Das "Er" gegen ganz fremde Leute gilt sür höflicher als das "Du". Zuweilen gebraucht der Bauer gegen Fremde auch das "Wir". "Bon wo sind Wirher, wenn ich fragen darf? Schaffen Wir was?"

Als Dankeswort für ein Geschent hat ber steirische Bauer zwei Formen; ist bas Geschent eine Speise, etwa ein Stud Brot, ein Krug Most, ober gilt es nach einer Mahl-

zeit, zu welcher er geladen war, so sagt er: "Bergelt's Gott!" Ist das Geschenk ein anderer Gegenstand, ein Kleidungsstück, eine Dienstleistung u. s. w., so gebraucht er das "Dank Dir Gott!"

Selbst bem Bettelmann bringt ber Bergbauer eine gewisse Boflichteit entgegen. Für's Erfte beantwortet er auf jeben Kall beffen Gruß: bann fragt er, was jener begehre und enticulbigt fich ichlieflich, wenn er bem Berlangen nicht nachzukommen vermag. Meine Mutter, von Bergen eine Gonnerin ber Armen, fragte ben Bettler ftets: "Was will Er benn?" Wollte sonach ber Mann die freigestellte Bahl ftets benuten, jo begehrte er zumeift bas Röftlichfte: "Gin Stückel Rindschmalz!" "Wir haben halt jest kein Rindschmalz", sagte hierauf bie Mutter gewöhnlich. Der Bettler: "Ober einen Sped!" Die Mutter: "Der Speck ist wohl auch gar geworben." Bettler : "So gebt mir ein Fleisch!" Die Mutter : "Mein lieber Gott, wir haben ichier felber bas gang' Rahr fein Reifch." Daraufhin rief einmal ein alter "Abschieder" (vom Militar Berabschiebeter) aus: "Ja, zweg fragt's benn, Bäuerin, mas Giner will, wenn's nachher nichts habt's!" Meine Mutter hatte feine große Auswahl an Gaben, entweder fie konnte eine Handvoll Mehl reichen, ober ein Stud Brot. ober einen Löffel Sterz, ber von ber Mahlzeit übrig geblieben mar.

Wenn Bettelleute raisonniren, so bebeutet bas, meint der Bauer, immer gute Zeiten, und nur selten gebraucht er sein Hausrecht, sondern trachtet die grollenden, drohenden Leutchen auf gute Art los zu werden. Hieran mag Aberglaube und Furcht freilich mehr Antheil haben, als angeborene Gutherzigkeit und herkömmliche Hössichkeit.

Nun ber Bauer gegen feine Borgefetten.

Im Allgemeinen hat ber Landmann seine Norm bezüglich bes Hutabnehmens. In seinem Dorfe zieht er ben hut vor ber Briefterschaft, vor bem Arzte und bisweilen auch vor bem Gemeindevorstande, wenn diefer fein Bauer ift. Bor Seinesgleichen lüftet ber Bauer bie Ropfbebedung niemals. Hat er es jeboch mit bem Steuerbeamten, mit bem Bezirkshauptmanne, mit bem herrschaftlichen Arbeitgeber zu thun, so wird feine Höflichkeit nicht felten zur Rriecherei. Man weiß ja, wie oft ein Bauer nach bem "Berein" noch an bie Thur flopft, ehe er sie furchtsam öffnet. Man weiß auch, um wie viel Schritte vor ber Thur er icon ben hut abgezogen und mit ber flachen Sand die struppigen Saare geglättet hat, um nur recht höflich zu fein. Dann fteht er gebeugt wie ein armer Sünder ba; er heuchelt und schmeichelt, läßt fich abkanzeln und mudft nicht, wenn ihm auch breifach Unrecht geschieht. Er tann fich die "Berren," wie er biefe feine Borgefetten nennt, gar nicht anders als grob benken, und wenn ihm boch einmal Einer vorkommt, so ist er innerlich beglückt und erzählt es aller Welt, was bas "für ein handsamer herr ift, recht tamod mit ihm zu bischgariren". Für einen folden blüht feine Dankbarkeit auf, und jedes freundliche Wort von feinem Borgesetten betrachtet er als besondere Gunft und Bohlthat, die er nicht fo leicht vergißt.

Die echte, uneigennützige Hösslichkeit bes Bauers jedoch kommt erst zum Ausbrucke, wenn ber Mann mit Menschen aus höheren Gesellschaftsclassen verkehrt, von benen er unabhängig ist. Hier wird seine Umgangsweise freier. Selten wird dem Touristen ein grober Bauer begegnen; der Landmann mag dem Städter gegenüber verschmitzt, tücksich, schalkhaft, auf Vortheil lauernd sein, aber stets hösslich. Der Bauer weiß es recht gut, wie oft und vielsach er das Stichblatt

städtischer Witze und Hänseleien ist; aber er beherrscht sich wie Einer und thut, als ob er nichts merkte. Mancher allerdings versucht, vor den "G'studirten" seine Naturweisheit leuchten zu lassen, ihnen zu verstehen zu geben, daß der Gescheite dem Vielwisser zuweilen doch in den Sack stedt. Andere wieder stellen sich vor dem Städter viel einfältiger, als sie sind, und entschädigen sich dafür mit dem stillen Bewußtsein, die gelehrten Herren hinter's Licht geführt zu haben.

Die Stäbter, benen man fonft boch viel Schliff unb Lebensart auguschreiben gewohnt ift, vertehren in ber Regel (ich bitte ftets auch zu bedenken, dag es Ausnahmen giebt!) nichts weniger als höflich mit ben Bauersleuten. In herrischer Beise werden diese oft herumcommanbirt auf ihrem eigenen Grund und Boben, und nicht einen Augenblid vergift ber Städter, feine Ueberlegenheit bem Landmann gegenüber gur Geltung zu bringen. Nicht selten auch wird bie Tactlofigkeit begangen, über bie uralten Sitten, bie bem Bauer an's Berg gewachsen sind, über die schlichten Berhältniffe bes bauerlichen Lebens fich luftig zu machen und auf politischem ober religiösem Felbe mit bem Landmanne Proselhterei zu treiben. Und das Alles läßt fich ber Bauer gefallen, verzieht nicht einmal den Mundwinkel, ist artig in Frage und Antwort und bienftfertig, wo immer er glaubt, bamit ben Stabt berrichaften au ichmeicheln. Wenigstens halt er ben Sut in ber Hand, bis ihm bas Auffegen zweis, breimal befohlen morden.

Wenn ein Bauer und ein Städter neben einander auf ber Straße wandeln, so wird Ersterer gewiß seinen Gang immer so einrichten, daß der Städter auf den besseren, glatteren Theil des Weges zu gehen kommt. Bei jedem Brunnen, bei jedem Zaunschranken, bei jedem Stege wird ber

Städter Gelegenheit haben, die garten Aufmerksamkeiten seines bäuerlichen Begleiters mahrzunehmen, felbft wenn biefer auch fein routinirter Frembenführer ift. Und tommen fie gum Bauernhause, so wird es ber Bauer taum unterlassen, seinen Weggenoffen zum Gintritte unter fein Dach zu laben, wird vielleicht noch die Bäuerin aufrufen, daß fie frifche Milch und Butter bringe ober ein anderes Labfal und wird echte Gaftlichkeit üben an bem, der ihn vorhin aufdringlich bevormundet ober gar gehänselt hat und zu bem er thatfächlich teine allzugroße Runeigung verspürt. Es ift ja sicher, Stadt und Land werben fich nimmer gut mit einander vertragen. Auch ber Bauer macht, wenn er gegen bie gebilbeten Claffen nicht etwa gar verbittert ift, fich wenigstens luftig über bie "Berren", aber er thut es hinter ihrem Ruden, mahrend er fich andererseits mas einbilbet, mit benfelben zu verkehren. Er ahnt vielleicht boch, bag er in solchem Umgange Manches lernen könnte, jedenfalls ift es ihm auch der Abwechslung wegen ju thun und ichlieflich wirft bas unter feinen Genoffen ein vortheilhaftes Licht auf ihn, wenn es heißt: "Der weiß mit ben Berren umzugehen; ber ift auch mit ben Stabtleuten gut an; ber ift nicht bumm!"

Der Bauer weiß, daß der Städter für Höflichkeiten empfänglich ift, und weiß endlich auch, daß ein artiges Benehmen gerade hier bisweilen irgend eine erfreuliche Bergeltung findet. Ursachen genug, das Auge zuzumachen, wenn der Städter etwa mitten über sein grünendes Kornfeld springt und die Begschranken angelweit offen läßt, während der Handwerksbursche, der so etwas triebe, mit Hund und Stod zurecht gewiesen würde.

So übt der Bauer nach seiner Art Soflichkeit gegen Jeben, ber barauf Anspruch macht. Ueber seine Grobheit

ware freilich auch ein Rapitel zu schreiben, ein viel größeres, als dieses ist — würde aber nicht anmuthig ausfallen. Hier habe ich nur zeigen wollen, daß auch unter dem Landvolle gangbar jene Spielmünze, die, nur in etwas anderer Prägung, den Salon beherrscht — und daß, wenn Stadtherr und Bauer zusammenkommen — von beiden Letzterer gemeiniglich der Hösslichere ist.



## Bon Gemüthlichkeit und Humor.

emuthlichkeit ift eine behnbare Haut, die fich über alles Mögliche spannen läßt. Gemüthlichkeit foll bon Gemuth abstammen, ift aber biesem seinem edelherzigen Borfahren fehr entrathen. Gemuthlichkeit ift eine Bagabundin, die fich heutzutage mit ben ungefittetften Gefellen herumtreibt. Im Gewöhnlichen verfteben wir unter Gemuthlichkeit ben Gegensat von Ernft, Burudhaltung, Gemeffenheit, von ftrenger Umgangssitte und Söflichkeit. Und mas ift ba nicht alles gemüthlich! Gemüthlichkeit befigt nicht einmal einen Rock, fie läuft in Hembarmeln um; fie ift balb mit Jedem gut Freund, ichafert und hupft mit bem nachftbeften Fremben und schmiegt ihm ben Arm um ben Nacken, und trinkt aus eines Jeben Glas und ift mit eines Jeben Löffel und hat allweg gutmuthig zwinkernde Aeuglein. Sie nennt fich gern treuherzig, ift aber fein mahrer Freund, benn im Unglude und felbft in Belbfachen icon hort bie Gemuthlichkeit auf.

Das wäre gar nicht schmeichelhaft, besonders für den Steirer, der sich des Ruses großer Gemüthlichkeit erfreut. Indeß aber ist die Gemüthlichkeit des Landmannes wieder etwas Anderes als die des Städters. Die des Städters ist so oft eine verunglückte Nachahmung der ländlichen Natürlichkeit und des urwüchsigen Humors. Die Natürlichkeit und der

Humor des Landmannes jedoch ist so häufig wieder was Anderes als das, was wir unter Gemüthlichkeit verstehen. Der Bauer hat bisweilen weniger Gemüth als der Culturmensch, aber mehr sogenannte Gemüthlichkeit, und diese Gemüthlichkeit des Naturkindes auf Weltmenschen übertragen heißt — Frivolität.

Eigen ftellt's fich bar, wo fich bie "Gemüthlichkeit" mit ber Robbeit paart.

"Heut' ist's lustig," schreit ber Bauer bei ber Kirchweih, "heut' muß gerauft werben!" Sie sind ja unter sich und aus lauter Gemüthlichkeit heben sie Händel an und wenn Einer halbtobt geschlagen ist, so sagt ber Thäter zu ihm: "Mußt nit harb sein besweg; schau, so hab' ich's nit gemeint."

"Bin auch nit harb," entgegnet etwa ber Geschlagene; "aber wenn ich wieder auf kann, bring' ich Dich um."

Ein anderer "gemüthlicher" Fall. Der schwarz' Tont war ein Lumpenkerl; er trieb sich in den Schenken und mit allerhand Weibsbildern um. Das war sein Weib nicht zufrieden und oftmals weinte sie in ihre Schürze hinein: "Ach Gott, ach Gott, wäre ich ledig (unverheiratet) geblieben!" Da kam eines Tages der schwarz' Toni halb besoffen und ärgerlich über ein verlorenes Spiel vom Wirthshause heim. Sein Weib schluchzte wieder, da packte ihn der Zorn, er saßte das Tischmesser, stieß es ihr in die Brust und sagte dabei mit weichmüthiger Stimme die Worte: "So, meine Luiserl, ist bist wieder ledig."

Einen gemüthlicheren Mord tann man fich doch nicht benten. Ganz anders gemüthlich ift freilich ber Ladenfepp. Das ift ein Großbauer in der Ratten, sonst ein sehr ernsthafter Mann.

Sein Gefinde hat großen Respect vor ihm. Wenn er aber im Wirthshaus ist, wird er luftig. Für's Erste thut

er den Rod aus, er hat allsort ein frisches Hemd auf dem Leibe; dann thut er seine porzellanene Tabakspfeise hervor, auf welcher ein tirolisches Liebespaar gemalt ist, das mit einander Zither spielt, und auf der anderen Seite ein tirolisches Ehepaar, das sich prügelt. Dann bringt der Wirth des Lacensepp Stammglas, darauf ist ein taumelnder Mann zu sehen, der den Hut schief in den Kopf gedrückt hat und das Weinglas schwingt. Darunter steht zu lesen: "Heunt geh ih 's nit hoam!" oder es liegt ein Betrunkener unter dem Tisch und neben heißt's:

"Däs is a Lump, bas is a Lump, Der mit an Rausch timmt 3' Haus! Drum schlof ih mein Rausch, ih mein Rausch Im Wirthshaus aus."

Dh, ber Ladensepp schläft noch lange nicht. Wein ber ! Den besten und viel! er bewirthet ben ganzen Tisch.

"Und wan da gonz Rattnboch Wein wa, Und wan da gonz Rattnboch mein wa, Däs war a Welt! Und olle Mühln bliebn da stehn in Birksel!"

Der Rattenbach oder die Feistritz fließt nämlich nach Birkfelb, und ber Sepp meint, wenn der Kattenbach Wein und sein wäre, so würde derselbe gleich an Ort und Stelle ausgetrumken und so allen untenstehenden Mühlen die Triebskraft genommen.

Hernach wird im Chor gesungen; die Lieder sind alle gemüthlich, sind alle in Hemdarmeln — ja, noch wunders, wenn das Hemd da ist!

Spat in ber Nacht muß sich ber Lackensepp trennen von ben lustigen Genoffen. Er geht nach Hause, er hat keinen Rausch, aber ber Wein ist boch ein feines Trankl! "Herrgotts Bater, der ist Dir besser gerathen, als wie das Trinkwasser!
— Gelt, Mond da oben, Du sagst es auch? Du Mond, Du hast heut' einen Rausch! Tralla sa, trassa sa, wie ist die Welt so wunderschön! Aber Herrgotts Bater, ist der Weg schmas! — Du Sonnwendkäserl, wenn Du nicht weggehst, ich tret' dich zusammen! — Was Dummheiten! Schön ernsthaft muß man sein — trassa sa, trassa sa —"

Slücklich kommt er nach Hause. Still im ganzen Hofe. Alles schläft. Ist bas ein langweilig Rest, so ein Bauernhaus! Der Sepp sagt es selbst: er möchte am liebsten die Knechte auswecken, daß sie ihm helsen etzlichen Schabernack zu treiben — 's ist allzu tausendlustig heut! Aber vor dem Gesinde muß der Großbauer stets ernsthaft sein. So will er mit dem Kettenhund andinden: "Türkel, schau, Türkel, geh' her da! ich laß' dich los, Türkel, wir springen noch Eins um." — Aber der Hund knurrt, er erkennt seinen Herrn nicht wieder.

So sucht ber Sepp seine Kammer auf. Sein Weib schläft wie ein Maulwurf, und er weiß sich vor Lustigkeit gar nicht zu helsen. In allen Gliebern zucht's ihm, was soll er nun ansangen? Die Oberbecke zerrt er dem Weibe aus dem Bett und hängt sie an den Wandnagel. Das ist ein seiner Spaß, er reibt sich kichernd die Hände. Da kommt ihm noch ein besserer Einfall, er hüllt die Decke dem Kachelofen über. Er jubelt vor Entzücken. Da erwacht sein Weib: "Was treibst denn, Seppel? Bist närrisch worden?"

"Na du mein liab' Weibel," lallt er, "'s ift so viel gemüthlich heut', so viel gemüthlich."

Derlei ist ein gemachter Humor, und nicht jener natürsliche, schalkhafte, ber ben Landmann charakterisirt, ber uns in alten Sprüchwörtern und Bolkkliebern so oft antritt.

Manches schwere Geschick legt der Bauer auf die leichte Achsel; es ist nicht die stille Ergebenheit, die wir bei ihm sinden; er sucht sich an seinem Elende durch Spott zu rächen und gleichzeitig mit dem unvermeidlichen Mißgeschicke On und Du zu werden. Das Unglück imponirt ihm nicht. Er ist wizig, beißend, höhnisch aufgelegt, wenn ihn ein Ungerrach verfolgt. Als dem Raid-Wichel die Kornsuhr das erste Mal umkippte, that er einen scharfen Fluch, worin gar keine Se-müthlichkeit sag. Als ihm die Kornsuhr das zweite Mal überschlug, meinte er: "Aha, geht richtig auch der Teuxfel paarweise," und als die Kornsuhr das dritte Mal siel, sagte er: "Ist schon recht, alte Kraxen, ist kannst selber ausstehen, ich geh' und leg' mich auch in's Gras."

Gar drastisch ist der Ausspruch des alten Häusler-Natz. Der wollte Weizen anbauen und hatte keinen Dünger dazu. Er säete aber doch und machte eine Wallfahrt auf die gute Meinung, daß der gute Herrgott ihm doch einen guterz Weizen wachsen lassen möge. Als jedoch die Ernte kam, stand es schlecht mit seiner Frucht. "Ich seh's schon," klagte er dem Pfarrer, "das Beten hilft auch nichts. Ist denn das ein Weizen?" "Aber lieber Freund," sagte der Pfarrer, "Ihr habt ja nicht gedüngt." "Te!" rief der Bauer, "wenn ich Wist hätt, brauchet ich den Herrgott nit."

Eigen muthet es an, wenn zwei Bauersleute mit einsander in heftigem Wortstreit sind. Die Ausbrucke und Gleichsnisse, beren sie sich bedienen, sind nicht immer blos berb, sondern oft auch wisig und beißend.

"Wie Du, sind mir neun Tag Regenweiter lieber, bas fag' ich!"

"Das glaub' ich schon, die Kröten find bem Regen gar nicht feind."

Dber andere.

į,

'n.

L.

Έ.

,...

"Wenn Eins von Dir was verlangen will, muß man eine gute Gnad' Gottes haben."

"Wie kann benn ein Höllbratel, wie Du bift, eine Gnad' Gottes haben?"

"Du, ein Höllbratel geb' ich Dir nit ab, bas fag' ich trocken!" "Barft mir auch viel zu mager, Du. Bist ja ein zaunburrer Scherben."

In diesem Tone geht's oft eine Weile fort, die gegenseitigen Vorwürfe sind mitunter gar drollig, und nicht zu
selten geschieht es, daß der wüthend angefangene Streit mit
einem Gelächter endet.

Mit dem Humor geht die ländliche Gemüthlichkeit Hand in Hand. So wie sich im Allgemeinen der Humor erst nach verschiedenersei Erfahrung im vorgeschrittenen Alter einzusinden pflegt, so tritt uns die Gemüthlichkeit, hier die wohlwolsende, stillvergnügt heitere Art, meist bei betagteren Bauersleuten entgegen. Die Jüngeren geben sich lieber trozig, übermüthig, oder wizelnd und spottend. Ich meinestheils weiche darum den jungen Bauersleuten, wo sie in Mehrzahl beisammen sind, gern aus und geselle mich zu den Alten.

Selbst wo das mahre, tiefe Gemüth spricht oder aufsichreit in Weh und Schmerz, ist gern eine Messerspitze voll Schalkheit, Humor dabei.

Dem alten Marhofer war fein Beib gestorben. Langsam, aber stetig schritt er in dem öden Hause umher. "Ei, ei," seufzte er, "nur noch einmal, wenn sie mich nur noch einmal ausgreinen (auszanken) thät, meine Billa!"

Echte Gemüthstiefe mit Gemüthlicheit gepaart offenbarte sich mir in einem Zwiegespräche, welches ich einst zufällig zu hören bekam.

Bor einer Mühle auf bem Kornsade sagen ein junger und ein betagter Bauer. Der junge wischte fortweg Staub von seinen Knien und sagte babei ein für's andere Mal: "'s ist wohl hart". Ihm war bas Beib gestorben.

"Ja freilich ist so was hart," entgegnete ber Aeltere endlich.

"Das Weib entrathet man verfluchtlet schwer im Haus." "Das ist gewiß," gab der Andere bei, "wirst Dich wohl wieder um Eine umschauen müssen, Hans."

Der Jüngere bürstete mit der flachen Hand beharrlich an seinem Knie. Dann murmelte er: "Was es etwa nachher ift, wenn man einmal gestorben ist? Was meinst, Jak,

kommen Cheleut' im Himmel oben wieder zusammen?"
"Dasselb' bent' ich mir wohl."

"Nachher kann ich nimmer heiraten. Was fangst benn im Simmel mit zwei Weibern an?"

Der Jak stutte. "Ist auch wahr," sagte er bann, "auf bas hätt' ich mein Lebtag nicht benkt."

"Ja, wie bin ich benn nachher bran? Die Erft' will ich nit versetzen."

"Leicht ist's so, Franzel: Bleibst ber Ersten getreu und heiratst nimmer, so kommst wieber zu ihr. Heiratst aber wieber, so wirst gotikeit ber Ersten ungetreu und wirst im Himmel wohl mit ber Letten bei einander sein. So bent' halt' ich mir's."

"Wird auch nicht viel anders sein. Und it weiß ich 's, ich verbleib' ledig."

Der Franzel hat bazumal thatsachlich nicht geheiratet. Aber weil es wahr ift, daß man "das Weib verfluchtlet schwer im Haus entrathet", so hat er sich eine Wirthschafterin genommen. Die war noch um etliche Jahre junger als er. Und nach einer Beit find der Franzel und der Jak wieder zusammengeseffen auf den Mühlfäcken, oder anderswo.

"Franzel," schmunzelte ber Alte, "wenn Du's so treibst, so wirst leicht nit mit Deiner Ersten im Himmel zusammen-kommen, viel eher mit beiner Zweiten in ber Höll'."

"Meinst?" versette ber Andere, "Du, in ber Holl' war's mir zu beiß."

Darauf hat ber Franzel seine Haushalterin Form Rechtens geheiratet.

Naivetät und Schaltheit zusammen macht bas aus, was wir unter Gemüthlichkeit im guten Sinne verstehen. Unversehrt finden wir sie nur noch in entlegenen Strichen, die bisher vom Zeitgeist nicht versengt worden und die vom tiefen Elende der Armuth verschont geblieben sind.

## Don Citelheit und Uebermuth.

d benke, die Weiber lassen wir diesmal bei Seite. Uebermuth ist nicht gerade ihre Sache, und Eitelkeit —? Die ist bei den Frauen keine Schwäche, sondern vielmehr Borzug und Tugend. Der Hang zu gefallen, schön zu sein, ist löblich.

Aber die Männer laden wir uns ein, die gepuderten, geschniegelten, parsümirten, aufgeprotten — das giebt einen Spaß. Hier aber weichen wir wieder den seinledigen Pflasterschleifern und Geden von Prosession aus, deren Porträts die Salons der Kleiderkünstler und Friseurs schmücken; wir suchen den ernsten, oft sorgenbelasteten Mann der Arbeit auf. Wir lassen uns nicht imponiren von der Würde seines Standes, auch nicht etwa von der Weihe der Armuth; uns gelüstet heute nach den Schwächen und Sänden des ehrsamen Landmannes.

Die Kindheit und Anabenschaft schenken wir ihm, schenken sie ihm mitsammt der eitlen Freude über das erste Höslein, das ach so bald bös durchfeuchtet und durchlöchert ist; — schenken sie ihm mitsammt dem ersten Rauchversuch in der Wagenschupfe, der ebenfalls übel ausgeht. Meinetwegen in seinem sechszehnten Jahre packen wir ihn an, wo er in's Fenster lugt, wie's mit dem Schnurrbart ausschaut. In die

Maje schnupft er hinauf, mas hinaufgehört und nun fieht er's: mutternacht ift die Oberlippe. Er ichleicht zum Berb. -"Was willst benn mit ber Rohle?" fragt ihn die Mutter. "Die heiligen brei Könige male ich auf die Rammerthur, weil's geiftern thut," fagt ber Junge. In ber Rammer breht er den Reiber por die Thur und mit Beihilfe des Renfterglafes ftreicht er fich ben Schnurrbart an. Bu icharf - verfteht fich - barf ber Flaum für's erste Dal nicht fein, er muß erft allmählich machfen. Aber heut' will der Burich noch in die Nachbarschaft geben, es mogen bort die Rameraden und die Dirndeln feben, daß "er icon berfürsticht". Ein nächster Baffertropfen schwemmt die ganze Unlage wieder weg. Da rath ihm ein Ramerad: "Balbiren, balbiren muß man fich, wenn man will einen Bart haben!" Wohl fragt ber Junge insgeheim mit bem Schermeffer. Bar vergebens. Manches Baar Schuh' muß er noch zertreten, bis allmählich bie Barchen tommen - etwas falb zuerft, balb aber brauner und buntler, wie ein "Bockhörnbl" (Johannisbrot) in ber Farb'.

Nun geht er in den Wald hinaus und wichst mit Harz und breht über den Mundwinkeln zwei Hörnchen.

Das, Gott sei Dank, wär' jest in Ordnung. Nun gehört ein rothseidenes Halstuch dazu, und eine filberbeschlagene Pfeise, und ein Federbusch, und ein Gemsbart. Die Haar' werden ein wenig mit Schweinsett eingelassen — sonst hat er sie nur mit Wasser beseuchtet; sie werden mit einem Kamm hübsch an der linken Seite gescheitelt und glatt gestrichen — sonst hat er sie nur mit den fünf Fingern ausgekämmt. Wie steht's denn mit der Sackuhr? Ist eine da, die schlägt und repetirt, wenn man beim Knopf drückt, die ein Doppelgehäus' und vier Stein' (Rubinen) hat? Und an der gewichtigen Silberkette ist ein Hirscheindl d'ran,

oder ein Frauenbilbelthaler oder sonst ein Anhängsel, das über dem rothen Brustssech oder grünen Leibel bis gegen den Magen hinabbaumelt? Und im Sack der Gemsledernen, hoff' ich, ist ein Hirschladenmesser, daran eine ähnliche Gabel, ein Pfeisenstocher mit der Gemsklaue, ein Schlagring und ein "hundshäutener" Geldbeutel.

Boreh' ist im Gelbbeutel auch etwelches Silbergelb gewesen, und nur mit Silbergelb ist im Wirthshaus und am Spielleuttisch ausgezahlt worden. Heute ist höchstens noch ein Papiersetzlein in der Brieftasche, welches auf Treu' und Glauben versichert, das Silber ruhe in den Kellern der Nationalbank zu Wien.

Die bauerliche Brieftasche ficht bas nicht an, fie ist beswegen boch breit und baufchig; und ber Befiger gieht fie gern' hervor und weiß fie in der Hand anmuthig zu wenden. Freilich ift es nicht immer rathfam, ihr Inneres genau gu erforschen; ich hab's, ale ich so eine gewichtige Brieftasche feiner Beit auf ber Strafe liegen fand, einmal gethan, ich thu's nimmer. In berfelbigen Gelbborfe habe ich für's Erfte einen Berfatschein über eine Sachuhr gefunden, bann ein Amulet mit fieben fraftigen "Gebettern zu Schut gegen Feuer und Waffer," bann eine Borladung zu einer Tagfatung beim Bericht, weiter ein Recept mit bem Stempel ber Barenapothete und endlich ein vielfach zusammengeknittertes Schreiben mit ben Worten: "Du breiloser Man, wan du mi jeg in ftich laft, so gehe ich bich Rlagen, und bas will ich segn bas ich nur eh gub gewest bin und jet nichts von mir wiffen wilft. Johanna Braungartnerin." — Das ift ber Inhalt einer Gelbtafche gewesen, beren Meußeres manchen Strold verleitet haben fonnte, ben Inhaber im Balbe gu überfallen.

Erst halbvergangen ist die Zeit, in welcher der Großbauer und der Holzmeisterknecht mit Banknoten ihre Pfeise anzündeten; heute, sobald sich die Weissagung unserer Finanzminister erfüllt, thun sie es wieder.

Der alte Sterlacher im Feistritthal hat eine Joppe gehabt, beren Knöpse aus "Frauenthalern" bestanden haben. Die Joppe ist zerrissen, die Anöpse sind vertrunken.

Wie der Oberberger im Rabenwald seine Hochzeit gefeiert hat, ist vor seinem Hause den ganzen Tag ein Brünnlein in den Wassertrog geronnen, dei welchem sich die Leute in meilenweiter Runde die Räusche geholt haben. Heute muß das alte Weibel, das dazumal die Braut gewesen, bei demselben Brunnen viel keuchen und pumpen, dis es einen Trunk Wasser hervorlockt.

Im Oberlande ist seiner Tage ein ordentlicher Bauer nur mit Roß und Wagen in die Kirche gekommen. Das war ein gnädiges Nicken oder Sanzübersehen, wenn im Kirchdorf die Wirthe höslich grüßten. Der Wagen ging nicht selten auf Febern, die Pserdegeschirre waren mit Silber beschlagen; den Pserden wurde Arsenik gefüttert, damit sie recht flink und seurig waren. In der Kirche hatte der Bauer seinen gesperrten Sit mit dem Messingplättichen, auf dem der Name stand. In der Sakristei strich er etliche Banknoten aus, damit der Pfarrer auf der Kanzel verkünde, der N. N. lasse ein musikalisches Amt lesen und stifte ferner ein ewiges Licht am Seitenaltar. Im Wirthshaus kam auf den Tisch, was gut und theuer; und saß ein Beamter dort oder gar einmal ein Stadtherr, so wurde klingend gezeigt, wer sich höher geben kann, der Großbauer oder der Stadtherr.

Heute ist ber Balb aus und bas Gelb auch. Der junge, fraftige Mann ist gefahren, ber alte gebeugte humpelt zu Fuß.

Heute ist ber Bauer noch stolz auf seine Rinder, auf sein gutes Heu, auf seine Bekanntschaft mit bem Herrn Pfarrer, auf die Rath- ober Richterschaft, die er im Orte zufällig bekleidet, auf seinen Kirchenstuhl und auf die gute alte Zeit, in der er übermüthig war.

Die körperliche Kraft des Baners ist heute im Allsgemeinen nicht mehr die, welche sie noch vor fünfzig Jahren gewesen. Ich habe als Kind ihn noch gesehen, den alten Stiegerbauern, von dem man erzählt, wie er mit Roß und Wagen einmal den Berg hinangesahren war. Der Mann saß behaglich im Wagen, das Pferd aber war altersschwach und vermochte das Sefährte nicht weiterzubringen. Da stieg der Bauer aus, nestelte das Pferd ab, legte es in den Wagen, spannte sich selbst an die Deichsel und zog Roß und Wagen den Berg hinan. Derselbe Stiegerbauer war es noch gewesen, der einst über Nacht seinen schlafenden Nachdar mitsammt dem Bett in den Wald hinausgetragen hatte.

Jett ist kein solcher mehr darunter. Die Burschen treiben bisweilen wohl noch Schabernack mit ihrer Kraft und mit ihrem Witz, der heute auch nicht mehr so urwüchsig ist, wie voreh, da die Menschen weniger simulirten und mehr dichteten. Bei den Rekrutirungen hat man noch Gelegenheit, den Uebermuth der Bauern zu beodachten, doch ist derselbe hierbei mehr Galgenhumor, als lustige Tollheit. Bei Kirchweihen wird nur selten mehr eine Schlägerei veranstaltet zu dem Zwecke, um seine Krast zu zeigen.

Stets ftolz ift ber echte Bauer auf feine Bauernschaft. Die "Herren" schienen ihm stets vom Uebel, er giebt aber tolerant zu, "baß sie halt auch sein muffen". Der Bauer ist wißbegierig und wurde sich gern zum Lesen von Buchern und Beitungen herbeilassen, aber er ift zu stolz bazu: "die

Bücherguderei schickt sich nicht für einen braven, handsesten Bauern; das ist nur etwas für solch' Leut', die nichts zu thun haben". Uebrigens ist er überzeugt, daß er aus seiner Sach' die "Herren" füttert und sagt's nicht ungern, daß der Bauer wohl den Herrn g'rathen (entbehren) könne, der Herr aber ohne die Bauern verderben müsse.

Bemerkenswerth ift, daß jemehr burch bie Miferen ber Wirthichaft ber Bauernübermuth herabgestimmt wird und allmählich verschwindet, die Gitelfeit berfelben überhand nimmt. Wer auch mag's leugnen, daß fich bas Bolf verweichlicht! ber ungebildete Mann verliert in bem Nivellirungsbeftreben bes Zeitgeiftes seine fernige Raubheit und wird weibisch gemacht. Es ift nichts Seltenes, bag ber Bauernburiche Stiefelwichse, Bartfalbe, Saarpomade, Rolnerwaffer vom Raufmann holt, mahrend fein Grofbater nicht einmal die Seife gekannt hat. Unfere Bauern heben fogar an, fich bie Rahne zu pflegen, die Fingernagel zu regeln. Gie haben fich ber Landesart entschlagen und tragen glatte Tuchkleiber und befleißigen fich eines feinen Benehmens. Und tropbem, wenn man fie genau begudt, ift's ber alte Abam; nur bag ihr Blut etwas trager und bunner ift, als bas ber Borfahren gewesen.

Wenn der Apfel einmal etliche Klaftern vom Stamm fällt, und der Bauernsohn etwa ein Fuhrmann wird, oder im nächsten Eisenwerk ein Schmied, ein Schlosser, dann ist der Vornehmheit kein Ende. Man muß so Leute des Sonntags sehen! Wortkarg spazieren, stehen, lehnen sie herum, gespreizt und kerzengerad' — als hätten sie, wie das Volkswort sagt, "einen Tremmel geschlucht" — und beständig lassen sie ihr Auge über ihren schweisen, won deren Strammheit sie entzückt sind. Ihr ganzes Verson

mögen haben fie am Leibe hangen; hinten am Rockfchößel heben icon die Schulden an.

Wenn man über berlei in's Erwägen kommt, so möchte man fragen: Welch' besonderen Grund hat der Mann zur Putz- und Prunksucht? Das Weib will und muß gefallen, des Weibes Sinn steht von Natur aus nach Anmuth, Tändelei und Glanz. Hier ist die Eitelkeit verzeihlich. Der Mann will auch dem Weibe gefallen. Einverstanden! Aber wenn er glaubt, daß er durch die Kunst des Schneiders und durch Wohlgerüche ein Herz erobert, so denkt er weibisch und wirst jenes Netz aus, mit dem die Weiber zuweilen uns Männer zu fangen suchen. — Genug!

Das gilt von Allen. Uns speciell über die bänerliche Sitelkeit lustig zu machen, haben wir nicht einmal das Recht, so lange wir noch selbst — nicht zugeben wollen, daß gerade das, worauf wir uns am meisten einbilden, — unsere Schwächen sind!

#### Don ber Liebestreue.

ie Liebe Anderer kann käuslich oder durch Tausch erworben werden; die Treue der Herzen hingegen gehört zu jenen Dingen, die man nicht erwirdt, die Einem zugeweht werden wie der Blumendust auf dem Felde. Die Liebe steht zwischen zweien Menschen stets in einer Gestalt, sie jauchzt oder klagt, sie gewährt oder versagt. Die Treue schwebt zwischen beiden wie ein stiller, unsichtbarer Engel; in glücklichen Stunden merkt man gar nicht, daß sie zugegen ist, in Nacht und Frost aber sühlt man den warmen Hauch ihres Kusses. Die Liebe ist allen sühlenden Wesen gemeinsam, die Treue kommt nur bei edelgearteten vor, sei es im Menschengeschlechte, sei es im Thierreich. Die Treue wächst nicht in dem Verhältnisse mit den geistigen Anlagen, man kann im Gegentheile oft die Ersahrung machen, daß das Licht der Vernunst kein günstiges Klima erzeugt für

bie ebenso seltene als unvergängliche Blume.

Die Treue im Allgemeinen war zu aller Zeit geschätzt, die Liebestreue jedoch hat ihre Feinde. So geht durch unsere Romans und Oramen-Literatur ein ganz merkwürdiger Zug, der wohl noch die Treue der unverehelicht Liebenden protegirt, jene der verheirateten aber lächerlich zu machen und auf das Eis zu führen liebt. Dem französischen Oramatiker ist der

Ehebruch ichon lange kein tragischer Gegenstand mehr, er behandelt ihn viel lieber im Lustspiele, und der Deutsche meint, das wäre so übel nicht. Man merkt wohl, die Tendenz hat es auf die Löslichkeit der She abgesehen, und als solche hat sie ihre Berechtigung. Ich kenne aber eine Menschenklasse, welche Kraft, oder nennen wir es Resignation genug besitzt, sich in ein Bestehendes zu fügen und im (vielleicht unmoralischen) Zwange einen moralischen Halt zu finden.

In der Bauernschaft kommt der Chebruch viel seltener vor als in städtischen Kreisen, vielleicht weil in denselben — ich möchte sagen: die Intelligenz der Liebe nicht jene große Rolle spielt wie in der gebildeten Gesellschaft.

Es ist hier, wie in vielen anderen Dingen, bas Berhältniß zwischen Stadt- und Landbevölkerung ein umgekehrtes. In der Stadt kommt bei Liebesleuten die Treue vor der Trauung zur Geltung, auf dem Lande nach berselben.

Die Liebe auf dem Lande ist ein loses Ding. Da ihr bie Wege und Thore allezeit offen stehen, so kann sie sich nur selten zu jener seelenverzehrenden Leidenschaft verdichten, wie sie der Dorfgeschichten-Erzähler gern schreibt und das Stadtfräulein gern liest. Das schäfert und flattert herum:

Ih hab' Dich schon gern, Aber lang' wird's nit mähr'n, A Stund', a zwei, drei, Ast ift's wieder vorbei.

Es kann aber auch wochenlang bauern, was mitunter schon einen Vorwurf nach sich zieht:

Baft mih vierzehn Tag' gliabt, Baft Dih brei Woch'n g'schamt, 3h hätt's ja bie kurze Zeit Ah nit verlangt. "Haft mich gern? haft mich gern?" Weiter benkt und fragt ber Liebende nicht, er liebt in der Gegenwart, nicht in der Bukunft. Nur in der Stunde des Scheidens, zum Beispiel, wenn der Bursche zu den Soldaten muß, regt sich schüchtern die Frage: "Willst mir treu bleiben?"

"Ja, ich bleib' Dir treu!" sagt er, sagt sie, und sie glauben auch b'ran, aber Ichon liegt ihnen bas Liebchen auf ber Runge:

3ch bleib' Dir ja treu, Wie 's Röserl im Mai, Wie 's Wölkerl im Wind, Bis ich an Andere (an Anderen) find'.

Wie es die Herren Solbaten treiben, das weiß man ja; aber bisweilen wandelt den Hans doch das Heimweh an und er kauft sich ein mit buntem Rande schön bemaltes Briefpapier und schreibt der Grethe einen Brief:

"Innigftgeliebte Margarethel

So viel Stern am himmel, so viel Sandförnlein im Meer, so viel Blümlein auf dem Felde find, so viel tausend Mal gruße und kuffe ich Dich!"

Die schwungvolle Spistel schließt mit bem "Dich bis in's kufle Grab liebenden Hans R."

So eine Zuschrift muß die Grethe freuen, und sie kann ben Samstag-Abend schon nicht mehr erwarten, wo sie diesen Brief dem Michel zeigen wird. D'rauf muß sie auch antworten; sie selber kann das Schreiben nicht gut genug, als daß sie sich damit an einen Kaiserjäger wagen möchte. Der Michel ist so gut und schreibt für sie nach einem alten Concept, und Grethe's Brief wird nicht weniger schwungvoll, als es der vom Hans war, schließt aber mit dem guten Rath, nur schön gesund zu bleiben und sich recht zu unter-

halten. Bom Michel kommt an den alten Schulkameraden ein schöner Gruß dazu.

Etliche Tage später vielleicht fühlt die Grethe Anlaß,

au fingen:

Mein herz is verwidelt, Berwebt und vernaht, Bernaht mit der Seiden, Kann die Kallobeit nit leiden.

Und ber Michel antwortet bem Madchen mit heller Stimme:

Dirnbl, Du schmierst Dich an, Du bist betrog'n, Ich hab' mein Lebtag Biel Dirnbln ang'log'n.

Siagt hat fih icon wieber Der Hollerbam bog'n, Und hiagt han ih icon wieber A icon's Dirnbl ang'log'n.

Fertn und heuer Und 's frühere Jahr' Dan ih mei Dirnbl g'foppt Und jeht nimmt fie's erst wahr.

Der Schmerz bes betrogenen Mabchens ift groß, benn sie weiß für den Augenblick keinen Ersat. Beseelt ist sie nur von dem Bunsche, seiner "Reuen", dieser "rothhaarigen Her" oder biefer "schwarzschopfigen Schlangen", die Augen ausstraten zu können.

Der Buriche ift feiner "Neuen" gewiß fehr zugethan, macht ihr aber tein Sehl baraus, wie er's zu halten gebenkt:

Schön is die Hollerstaud'n, Weiß is die Blüch, Das sag' ih Dir voraus: Allein hast mih nia Sie geht ja b'rauf ein und schließt ben Bund vielleicht unter folgender Bedingung:

Bitt' Dib gar fcon, mein Bua, Baun Du fcon mein bift, Kumm nur g'rab' felm nit, Bann ber Andere bei mir ift.

Die Burschen treiben es lustig fort in einer solchen Welt, die Gott so schön erschaffen hat; die Mädchen werden bisweilen in ihrem Wandel unangenehm unterbrochen. Ist ein junges Wesen da, so wird kaum der Versuch gemacht, ihm einen Bater zu beschaffen; mitunter freilich macht sich die Praktische ihre große Auswahl zunutze und sie giebt die Ehre dem Wohlhabendsten, vielleicht dem einzigen Sohne eines reichen Bauers, der möglicherweise, um anderseitigen Wahlacten zu entgehen, rasch mit ihr in den heiligen Ehestandschlüpft.

Aurz, in den unehelichen Berhältnissen bei den Bauern wird Treue selten verlangt und noch seltener geleistet. Ausnahmen giebt es freilich auch hier, bitteres Leid und gebrochene Herzen.

Wie ergreifend ist ber Borwurf, ben ber Enttauschte mild und ernft ber Geliebten macht:

Draußen im Walb Rinnt a Wasserlein trilab, Saft an andern Buab'n g'half'n, Bift nix mehr fo liab.

Saft an anbern Buab'n g'half'n, Bift nir mehr fo liab, Kannft Dich hunbertmal wafch'n, Rinnt's Bafferlein trilab! Schöner und tiefer als in diesem Bolkslied kann ber Schmerz über ein unersetzlich Berlornes kaum ausgedrückt werden. Doch bitterer noch ist die Klage eines betrogenen Mädchens:

Haft mich an's Herz bruckt, Haft mir in b' Augen guckt. Haft mir viel Bufferlu geb'u, Treu versprochen für's ganze Leb'n. Hab' kennt ka Herzenkeid, Hab' g'lebt in Seligkeit; Hiazt haft an And're gern, Und ih muaß fterb'n.

Selbstmord aus Liebe tommt in ber Bauernschaft taum vor; "Romeo und Julie auf dem Dorfe" von Gottfried Reller ift eine herrliche Dichtung, aber ber bewußte "Doppelfelbstmord" von Anzengruber - es fei hier nicht weiter angebeutet, worin er besteht - beruht auf tausenbfaltiger Wahrheit. Wohl giebt es Ralle, bag bas Bauernmadchen aus unglücklicher Liebe an gebrochenem Bergen, ber Buriche aus bemfelben Grunde an migverftandenem Erfate und gebrochenem Leibe ftirbt - bie Norm aber ift, nach bem gelöften Berhältnig rafch eine luftige, neue Liebschaft, fo lange fie zu friegen. Häufig tommt es vor, dag bas Madchen ben alten Liebhaber, mit welchem fie etwa noch vor wenigen Wochen ben Tangboden besucht hat, ju ihrer Sochzeit mit bem neuen einladet, und ber Verschmähte erscheint wirklich und bringt eine gute Gesundheit auf das Brautpaar aus und unterhalt fich prachtig. Es möchte ihn Bunder nehmen, wenn er unter den Sochzeitsgaften nicht eine gewesene Freundin bes Brautigams fanbe!

So fteht's einmal mit ber lieben Profa ber Liebe ba braußen, mahrend ber junge Stabter in feinem fugen Gegirre

nicht genug Reime auf "Treue" finden kann, fie zuerst mit "Scheue" paart, dann mit "leihe", endlich mit "Reue"; damit ist sie auch zu Ende.

Ich habe hier barum fo ungescheut von ber Flatterhaftigkeit landlicher Liebe gesprochen, weil ich bes Gegengewichtes ficher bin. Es giebt auch im Dorfe Ehen, welche, in stiller Stunde geschloffen, bis in ben Tod mahren. Paare, bie fich in freudiger Jugend fanden, oft Dienstboten ohne Möglichkeit zu beiraten, halten zusammen in Arbeitsplage, in Armuth, in Anfechtungen, in allerlei Bedrangniffen; fie halten ausammen frei und treu, theilen ihre Luft, theilen ihre Leiden, theilen ihre Pflichten und ihre Rreuger, geben ftill porbei an den Lästerungen ber Brüden, an den Flüchen und Berhöhnungen, tragen ergeben an bem Joche, bas ihnen ein ftarres Gefet, eine heralofe Gemeinde aufburdet, halten aufammen bis in ihr tummervolles Alter und fterben endlich, ohne die Worte "Liebe" und "Treue" in ihrem Leben jemals ausgesprochen zu haben. Das find bie feuschen, glückfeligen Herzen, beren jeder Athemaug ein Aufjaudigen ift :

> Mein einziger Schat, Du bist mein Leben, Du bist mein' Freud' In alle Ewigkeit!

Wohl auch an solche Gemüther schlägt bisweilen das Wehen des Mißtrauens, der Eifersucht, die Ahnung eines grenzenlosen Unglücks. Ausbruck leiht ihrem beklommenen Gefühle folgendes Lied:

Nachst bin ich hin zu ihr, 's hat g'rad' ber Mond schön g'scheint, 's war Alles mäuserspill, Es ruhrt sich nix. Und gach, ba fallt's mir ein: Wann f' epper untreu war!?

Na na, mein Dirnbl, Das fann's nit geb'n, Da wär's ja aus In aller Ewigfeit! —

Alle diese Zweisel schwinden vollständig, wenn der Priester erst seine Stola über die Hände eines Paares gelegt hat. Ob sie sich selbst gefunden und gewählt haben, oder ob sie zusammengekuppelt worden, aus was immer für Gründen sie miteinander die Ehe schlossen — ernst, gewaltig ernst nehmen sie des Priesters Wort von der "Treue, dis sie der Tod trennt". Bielleicht trägt es sich zu, daß Eins oder das Andere, oder daß Beide für sich in sinsteren Stunden beten, der Tod möge sie doch bald trennen, vielleicht daß im glücklosen Herzen einmal Pläne wach werden, wie man dem großen Erlöser ersolgreich in die Hand arbeiten könne . . . . Wir erschrecken vor dem Statistiker, der es uns in Zahlen sagt: Je weniger Ehebrüche, desto mehr Gattenmorde.

Doch das ist eben wieder nur die Schattenseite. Selten werden bäuerliche Ehen aus Liebe geschlossen; bisweilen ist zwischen den Brautleuten sogar eine persönliche Abneigung vorhanden; doch sie haben ausgeliebelt, Keines hat andererseits mehr viel zu erwarten — so fügen sie sich nun praktischen Gründen, heiraten zusammen, gewöhnen sich zusammen, sind gegen einander vielleicht kalt, rauh, brutal, aber leben sich einander an, und die gleichen Schicksale theilend, verwachsen sie im Laufe der Zeit so sehr ineinander, daß, wenn endlich Eines von Beiden stirbt, das Andere rasch folgt.

Ueber Manches, worüber wir gebilbete Sophisten so leicht stolpern, hilft sich der Bauer durch seine versteinerten

Grunbfätze, zumal wenn solche mit seiner Religion gemeinsam gehen. Er kennt kaum eine schwerere Sünde als den Ehebruch; in der Liebe entschuldigt er mehr als der Städter, in der She weniger. "Das ist der von Gott eingesetze, der heilige Stand. Eine rechte Ehe trennt nicht Noth und Tod, sie wird auch im Himmel noch sein."

Ich habe einen Bauersmann gefannt, bem im zweiten Sahr feiner Che bas Weib erfrankte, in Schwermuth und Irrfinn verfiel und in eine Frrenanstalt gebracht werben mußte. Der Mann lebte eine Beile ftill und einsam fort, endlich murde es lautbar, daß er mit feiner Dienstmagb. einem hübichen, frifchen Madchen ein Berhaltnig habe. Auf ber Stelle zogen fich die Rachbarn von ihm gurud, mieden ihn auf bem Rirchweg, Reiner feste fich im Wirthshaus au feinen Tifch, er mar verachtet wie ein Reger. Beit verbreitete fich die Runde von bem Chebrecher; wir Rinder mußten nicht, mas bas heißt, befreugten uns aber, fo oft mir ben Mann fahen, und fühlten halb Genugthuung, halb Erbarmen bei bem Gebanten, wie ber einmal in ber Solle braten werde. Unter foldem Leumund ift fein Leben, ber Mann vertaufte endlich feine Wirthschaft und manderte aus. Sein armes Beib foll ihn überlebt haben.

Wer möchte den "Witwer bei lebendigem Weibe" nicht entschuldigen! Und doch, wie ganz anders handelt die Treue in ihrer oft fast übermenschlichen Kraft! In meiner Heimat sebte ein Weib, dem noch in jungen Jahren der Ehemann in ein unheilbares Siechthum verfiel. Man rieth ihr, man bot ihr die Mittel, den Kranken in ein Spital nach Graz zu bringen, wo er die zweckmäßigste Pflege finden würde. Aber sie ließ ihn nicht, sie arbeitete und darbte und sie pflegte ihren Mann bei Tag und bei Racht. Wenn sie allein war,

weinte ste, wenn sie um ihn war, machte sie ein frohliches Gesicht und tröstete ihn, ermunterte ihn; nicht ein
einziges Wort der Klage sam über ihre Lippen, sie war die
liebe Geduld selber. Sie verblühte, sie verkümmerte, sie wurde
fränklich, sie wurde alt an seinem Siechenlager, aber sie hielt
aus und erquickte das alte, mürrische, armselige Wesen, das
ihr — ach, vor langen, langen Jahren — am Altare angetraut worden, täglich mit ihrer Liebe und Güte. Endlich
starb er. Am Tage seines Begrähnisses, nachdem sie das
Holzkreuzlein auf sein Grab gesteckt, legte sie sich zu Bette
und nach kaum zwei Wochen ruhte sie im kühlen Grunde bei
Dem, der ihres Lebens Inhalt — Glück und Schmerz
gewesen.



### Eine liebe Einfalt.

s war im Sommer 1862, als ein armes Weib nach Wien ging, um ein kleines Kind zu holen. An solcher Waare, gottlob, ist kein Mangel; im Findelhause wählte sie sich ein blauäugiges Mägdlein und trug es heim und weinte vor Freuden darüber, daß sie sich aus dieser schönen, liebherzigen Weltsünde eine Leiter in den Himmel bauen konnte. Die Leiter ist fertig geworden, die alte Pflege- und Ziehmutter ist hinaufgestiegen und Julie ist wieder allein gewesen auf dieser Erde — allein auf einer grünen Höhe, zwischen Abgründen, an denen das junge Männervolk der Gegend emsig arbeitete, sich die Leiter in die Hölle zu bauen.

Julie war erwachsen und gerade so naiv und warmherzig geworden wie andere Kinder der Berge, die von der Welt nichts wissen. Ihr Dienstgeber stellte sie zur Sommerszeit in seine Schwaig auf der Schnee-Alm.

Die Schnee-Alm kennt man. Da steigen lauter junge Leute hinauf und Jeder will seine Aussicht haben. Die blaudugige Julie mit dem goldenen Haar, die ganz anders schön war, als die hübschen Bauerndirnen ringsum, ganz anders sein, aber gerade so klug wie Andere in diesen Jahren — die Julie dachte: Jett ist die höchste Zeit, daß ich mir Einen

vormerke, daß ich den Anderen sagen kann, sie wären zu spät baran. Zur selben Beit war er aber schon vorgemerkt, der frische, slinke Bauernsohn in Altenberg, der Rochus Doppler; war doppelt vorgemerkt, bei der Julie und beim Kaiser.

Wenn zwei Solche um einen Burschen streiten, bann ist es nicht schwer, zu errathen, welcher Theil Recht behält. Der Rochus mußte zu den Soldaten und jetzt erst fühlte sich Julie allein auf dieser Erden, wo die Einen ihre Leitern gegen den Himmel, die Anderen gegen die Hölle anlehnen.

Sie und der Rochus waren Jahr und Tag "miteinander gegangen", wie der Neuberger Ausdruck für ein Liebesvershältniß lautet. Es war auch richtig, daß das letzte Jahr her das Bravsein von Woche zu Woche schwerer geworden ist, so daß der Bursche eines friedsamen Abends seufzend gesagt hat: wär's wie der Will', er könnt die Bravheit nimmer ertragen! worauf die Julie geantwortet: ein klein Randel (Weilchen) müßt' er noch stark sein, der Neuberger Pfarrer wollt' ihnen ja ehzeit das Brautkammers aussperren und barinnen wär's nachher gut abrasten.

Sie trug im Grunde felber gerade fo fcmer als er.

Der Neuberger Pfarrer hatte in der That schon den Schlüssel in der Hand — da mußte der Rochus zum Militär. Wenn man Einen gern hat, so gern, daß alle Anderen mit ihrer ganzen Schönheit und Herrlichkeit dagegen gar nichts sind, daß man ohne ihn auch selber nichts ist und er ist weit weg, so weit, daß ihn die warme, sorgende Hand nicht kann erlangen, daß ihn ein Schrei, und wäre es der heiße Todessichrei, nimmer kann erreichen und er ist hineingerissen in ein wildes Meer, man weiß nicht, wann er wiederkehrt oder wie, oder ob! — das ist ein herbes Weh.

Trot ber Sommersonne auf ber Alm bekam Julie ein blasses Gesicht, so baß ihr die Nachbarin, die Befa, einmal sagte, sie möge sich den Herrn Soldaten nicht gar so hart legen.

Antwortete die Julie unwirsch: "Du legst Deinen Holzknecht freilich weich und Du hast leicht reden; geht er nicht zu Dir auf die Alm, so gehst Du zu ihm in's Thal. Mir ist nimmer zu helfen."

"Du hast kein Bertrauen auf unsern Herrgott!" warf ihr die Befa por.

"Ja freilich, bei bem kunnt man wegen so was anklopfen, wo ber Pfarrer boch allerweil sagt, ber Herrgott möcht' auf ber Welt nichts weniger leiben, als wie zwei Liebsseut', die zusammenkommen."

"Das ist freilich wieder wahr," versetzte die Befa, "man weiß halt nicht, wie man Dir rathen kunnt. Hab' mir schon einmal gedacht, ob sich nicht beim Kaiser was machen ließ'?"

"Du bist nicht gescheit, Befa," sagte nun die Julie, "wenn der Kaiser jeden Soldaten heimschicken wollt', der daheim einen Schatz hat, da kunnt er wohl das ganze Commisbrot allein effen."

"Mußt Dir aber benten, daß nicht jeder Schatz ben Liebsten so hart g'rathet (entbehrt), wie Du! Nachher darf man nicht vergessen, daß ber Kaiser ein gutes Herz hat. Jett laßt er auch seinen Sohn heiraten, hab' ich gehört."

"So?" fragte bie neugierige Julie, "gewiß eine recht Bornehme?"

"Möchtest leicht nicht rathen, was für Eine. Dem Kaiser sein Sohn, hab' ich gehört, heiratet eine Tochter vom steierischen Regiment, wo Dein Rochus babei ist." "Warum nicht gar!" rief die Andere aus. "Hat benn das Regiment Töchter?"

"Sollst benn noch gar nichts bavon gehört haben, baß unser Kronprinz bie Tochter vom König ber Belgier nimmt?"

Die Julie brütete. — "Das kunnt gehen," sagte sie bann, "bas kunnt gehen. Wenn ich zum Kronprinzen ginge und ihn so lang' bitten thäte, bis er mir den Rochus zurückgiebt — ?"

"Gotts wahrhaftig, Julie, bas that' ich an Deiner Stell'," rieth die Befa, "ber Kronprinz soll so viel ein guter Herr sein, hab' ich gehört, und er hat jetzt, wo er selber im Heiraten umgeht, für solche Sachen gewiß ein Einsehen."

"Ich kunnt ja sagen," meinte die Julie, "daß es für seine Frau Braut leicht selber rathsam seift möcht', wenn ber Rochus vom Regiment wegkame."

"Daß sie etwan ben Rochus lieber wollt' nehmen, als wie ben Kronprinzen, meinst? Weißt, Julie, basselb' fürcht' ich wieber nicht. Mußt gescheiterweis reben mit einem solchen Herrn, mußt Dir früher alles sauber ausbenken."

"Da brauch' ich nicht viel zu benken," rief bie Julie, "ich fall' vor ihm nieder auf die Knie und schrei: Um's tausend Gottes Willen, kaiserlicher Herr, Er soll sein Lebtag glücklich sein im heiligen Chestand und Alles haben, was Sein Herz verlangt, aber meinen Rochus soll Er mir heimschicken!"

"Wenn Du nur Courage hast!" gab die Besa zu bebenken. "Wenn Eins vor so einem hohen Herrn steht und ringsum stehen die Wachter mit aufg'pslanztem Gewehr, da schaut Alles anders aus, wie man sich früher denkt. Aber Du, ich weiß was! Du brauchst ja gar nicht nach Wien zu reisen. Ich hab' gehört, daß der Kronprinz nächste Zeit nach Neuberg herkommt auf die Jagd."

"Ja, Befa, Befa!" rief nun die Julie, "das wäre eine wahre Schickung Gottes! Da geh' ich auf den Bahnhof hinab und schau, welchen Weg er geht und lauf' ihm voraus, und wo er mir nicht weichen kann, meinetwegen im finsteren Wald, dort pass' ich ihm auf und geh' ihm nicht eher vom Fleck, als dis ich meine Sach' erlangt habe."

So ist's verabrebet worden auf ber Schnee-Alm, wo bie fühle Luft so heiße Lieb' entfachen tann.

Und es tam ber Tag, ba ber taiferliche Bring in Neuberg angefagt war und alle Jager und Förfter bas Revier bestellt hatten für ein großes Jagen. Die Julie hatte ihr ichonftes Gewand angezogen, basselbe, in bem fie allemal bem Rochus am beften gefallen hatte, und fo ftieg fie niebermarts in bas Thal. Das Morgengebet mar nicht ichlecht gemesen, fie hatte in bemfelben bem himmel Alles versprochen, wenn er ihr nur heut' einen gluchfeligen Tag giebt! Sie hatte auch ihre klein' ersparte Sach' mitgenommen, die Untoften will fie gahlen, das wird fie ihm trut fagen. Dort, wo die Waldung aufhört und die Bauerngrunde beginnen. begegnete ihr ein Junge, ber ein weißes Lamm trug. Das Lamm follte zum Beighappel nach Neuberg in die Schlachtbant tommen. — Rein, mein liebes Thierlein, heut' laffen wir nichts ichlachten. Bas toftet bas Lamm? - Sie taufte es. fie wusch es am Bachlein, fie trodnete es in ber Sonne, fie herzte es und das Thier schaute fie gutmuthig an. Dorfe angelangt, taufte fie ein rothes Bandchen, legte es bem Lämmlein um ben Hals und fo war es recht, fo wollte fie hingehen und bas liebe weiße Lamm bem faiferlichen Berrn berehren.

In ber Beit hatte bie Sonne ihren großen Bogen über bie Schnee-Alm gemacht und flog schnurgerabe auf ben

blauenden Oetscher los, als die Julie in ihr stilles Hüttenborf auf der Höhe zurücklehrte. Sie hatte das weiße Lamm bei sich.

"Na," fragte die Nachbarin, die Befa, "bist da? Wie ist's ausgegangen.?"

Antwortete die Julie: "'s ist allemal so viel gern ganz anders, als man sich im Boraus denkt. Ich hab' ihn gar nicht zu sehen kriegt."

"Nicht? Ja, wirst wohl beim Bahnhof gewesen sein?"
"Eine Stunde lang," erzählte die Julie, "bin ich dort
gestanden und hab' geschaut und das Lampel hat geschrien,
wie nicht gescheit, daß ich mich vor den Eisenbahnern hab'
schier zu Tod geschämt. Ist alleweil das Gerede, daß der Dampswagen so schnell gehen thät, hell angst und bang ist
mir worden, dis er endlich dahersahrt. Und wie ich mich
in ein Winsel duck und lug' wer aussteigt — nichts ist's,
wenn man den Kopf beutelt."

"Und haft den Kronprinzen nicht gefeben?"

"Ift ja gar nicht gekommen. Lauter Jager find auss gestiegen."

"Und haft bie Jager gekannt?"

"Nein," fagte bie Julie, "es find frembe gewesen."

"D Christi, erhör' uns!" rief jetzt die Besa aus, "bist aber Du dumm! Bei den Jagern ist er ja gewesen. Glaubst benn, er wird in seinem Kaisergwandl dahersteigen? Der Kronprinz, wenn er nach Neuberg kommt, schaut Dir nicht um ein Tüpferl anders aus, wie ein Bauernjager."

"Jett kunnt ich mir aber boch ben Kopf herabreißen!" jammerte die Julie, "ich bin dummer, wie 's Lampel da, das hat fortweg geschrien und gezappelt, wie die Jager sind ausgestiegen." "Jett, was brauchst benn Du bas Lampel auf ber Alm?" fragte die Befa.

"Das weiß ich selber nicht," antwortete die Julie, "ich hätt's unterwegs auch wieder verkaufen können. Wie ich da unten durch die Fasel heraufgestiegen bin, begegnet mir ein junger Jager und fragt, wo ich das schöne Lamm thät hintragen? Das geht Niemand was an! sage ich, weil ich so viel ärgerlich bin gewesen, daß ich Denselben, dem's vermeint war, nicht gesehen hab'. — Ob ich's ihm geben wollt'? fragt er noch; da bent ich: fragst mir lang gut! und bin davon."

"Bist ein Narr, daß Du ihm's nicht geben hast."

"Jett hab' ich aber genug!" begehrte die Julie auf, "alleweil dumm hin und Narr her, das brauch' ich nicht. Wer weiß, ob Du an meiner Stell' gescheiter gewesen wärst!"

"Ich hab' gar nicht auf bem Neuberger Bahnhof aufsupaffen gebraucht," sagte die Besa, "ich hab' den Kronsprinzen auf der Alm heroben gesehen — und mitsammt seiner Braut dazu! — Der Holzsnecht-Hansel ist dagewesen, der hat mir zwei schöne Bildlein bracht. Da schau her!" Sie zeigte die Photographie der Prinzessin Stephanie: "Das ist seine Braut."

"Na," rief die Julie verwundert, "ift aber die schön! Und so viel lieb schaut sie aus, so viel herzig! — Das weiß ich, wenn das unsere Kaiserin wird, die schickt alle Soldaten heim zu ihren Dirndln. Das ist so viel ein lieber Schatz! Das thu' ich dem Kronprinzen wohl rechtschaffen gunnen, daß der so Eine gesunden hat!"

"Und ihr thu' ichs auch gunnen, daß sie so einen feinen Herrn triegt!" sagte die Befa. "Schau, das ist der Kronprinz!"

"Heilige Jungfrau Maria!" rief die Julie aus, als sie einen Blick auf das Bild des Kaiserschnes geworfen hatte, "das ist der junge Jager, der mir in der Fasel unten bez gegnet ist! Nit anders, er ist's. O meine liebe Besa, jest weiß ich mir nimmer zu helsen! Das ist aus der Weis!"

Hin. Da war sie ausgegangen, den kaiserlichen Prinzen um ihren Rochus zu bitten; zweimal hat sie ihn gesehen, er hat sie sogar um ihr Lamm gefragt und sie hat ihre Sach' nicht vorgebracht. Noch eine grobe Antwort hat sie ihm gegeben. Jett ist Alles verdorben. Der armen Julie ist nichts Anderes übrig geblieben, als auf ihr Strohbett hinzufallen und bitterslich zu weinen.

Die Kaiserjagd ging luftig vor sich, die Hörner erklangen und die Schuffe knallten in den Balbern und zwischen den Felsen. Mit reicher Beute tehrte der kaiferliche Meisterschütz nach Wien zurud.

An einem ber nächsten Sonntage tam für die Julie ein Brief. Er war vom Rochus und ber Rochus schrieb:

#### "Meine vielgeliebte Juliana!

Ich mache Dir zu wissen, daß ich Gott sei Dank gesund bin und wünsche, daß Dich diese paar Zeilen in bester Gesundheit antreffen mögen. Das Soldatenleben, mußt wissen, ist nicht so schlecht, wie man meint, ist Einem lieber wie daheim auf dem klemmigen Bauerngrund, nur um Dich thut's mir ant, aber drei Jahr' sind keine Ewigkeit. Neues weiß ich Dir zu schreiben, daß ich vor etlichen Tagen den Kronprinzen gesehen habe. Wie er uns freundlich angeschaut und von seinem Pferd' herab grüßt hat, da ist's mir grad so heiß durch die Brust gangen und

hab' ich mir benkt: Wenn's einmal sollt' gelten, für Den steh' ich sest und haben alle Kameraben zu einander gesagt: Den verlassen wir nicht. Nächst' Jahr ist seine Hochzeit mit der Prinzessin von Belgien, von welchem König unser steierisches Regiment den Namen hat. Da sind wir Alle dabei, da wird's lustig umgehen. Bon wegen der silbernen Uhr sei so gut, liebe Juliana, und thu' sie mir ausheben, bis ich heimkomm' und schreibe mir auch was es Neues giebt unter den Bekannten und ob der Holzknecht-Hansel schutze Gottes und verbleibe bis in's kühle Grab Dein treuer

Rochus Doppler."

Mit naffen Augen und lachend babei hat die Julie den Brief gelefen.

Aber was er da schreibt vom "Feststehen, wenn's gilt", das macht ihr Angst. Er wird sich doch nicht todtschießen lassen wollen! Jesus Maria, wenn ein Krieg ausbricht! Jetzt weiß sie nur noch Eins und das thut sie. Sie geht dem Kronprinzen auf die Hochzeit, auch wenn sie nicht geladen wird, und sie bittet ihn zu tausendmal und seine Braut hilft gewiß auch ditten, daß er, wenn er Kaiser sein wird, doch keinen Krieg anheben sollt'. Was da für brave Leut' dabei zu Grund' gehen! 's ist nicht zu glauben. Vishin ist auch das weiße Lamm groß und feist, das bringt sie mit und macht es ihm zum Hochzeitsgeschenk.

In den Maitagen 1881, da der Kronprinz Audolf Hochzeit hielt, soll in der Kaiserstadt wirklich ein jungfrisches Bauernmädchen mit einem weißen Lamm gesehen worden sein. Julie scheint dort glücklicher gewesen zu sein, als damals auf dem Bahnhofe zu Neuberg, denn heute — hat sie ihren Rochus.

Und so ändert sich unsere Sache bahin, daß wir sagen: wenn ber Raiser und die Liebe um einen Burschen streiten, so behält der Stärkere Recht; der Stärkere aber ist die Liebe.

Und mit dieser siegreichen Aelplerin wollen wir unsere Reihe von alpinen Volksgestalten beschließen. Wer sich mit ihnen befreundet hat, ihnen in ihr Haus solgen, und sie auf ihrem wechselvollen Lebenslause weiterhin begleiten will, der betrachte mit uns das "Bolksleben in Siezermark", welches bestimmt ist, dieses Werk zu vervollständigen.



# Inhalt.

|   |      |                | •    |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|---|------|----------------|------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|   | Ging | gang .         | •    |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3     |
|   | Der  | <b>Pfarrer</b> | im   | (3) | ebi | rge |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11    |
|   |      | Shulm          |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27    |
|   | Der  | Rirchen        | vafd |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36    |
|   |      | Schaufe        |      | •   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44    |
|   |      | Romödie        |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57    |
|   | Der  | Richter        | ··.  |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 85    |
| > |      | Bausfra        |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 93    |
|   |      | Buchtbir       |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101   |
|   |      | lebige !       |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 110   |
|   |      | Balbpel        |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120/- |
|   |      | Cretin         | •    |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |
|   | Die  | Gelehrte       | 11   |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 137   |
|   | -    | Debmutt        |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 144   |
|   |      | Gobl .         |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149   |
|   |      | Schleub        |      |     |     |     |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155   |
|   |      | Schmalz        |      |     |     |     |   |   | - | : |   |   | • | : |   |   |   |   |   |   | 165   |
|   |      | Biehhan        |      |     |     |     |   |   |   |   | - | - | • |   | • | • |   |   |   |   | 176   |
|   |      | Bettelw        |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | 182   |
|   |      | Bratelge       |      |     |     |     |   |   |   |   |   | • | - | • | • | • | • | • |   |   | 188   |
|   |      | Ballfah:       | •    |     |     |     |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | 195   |
|   |      | Betbrub        |      |     | •   |     |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | 210   |
|   |      | Lotterien      |      | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | 218   |
|   |      | ie Geftre      |      | , 1 |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | 224   |
|   |      | Fuhrine        | •    |     | -   |     |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 232   |
|   |      | Bintelb        |      |     |     |     | • | i | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | 238   |
|   |      |                |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

| 904                 |   | andari- |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |             |
|---------------------|---|---------|---|---|---|---|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
|                     |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Geite       |
| Der Brieffcreiber   | • | •       | • | • | • | • | . • |   | .• | - | • |   |   | • | • |   | 250         |
| Der Rohlenbrenner   |   |         |   | • | • |   |     |   | •  |   |   |   |   | • |   |   | 255         |
| Der Becholmann      |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 264         |
| Der Burgelgraber    |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 271         |
| Die Gennin          |   | •       |   |   |   | • |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 281         |
| Der Bilbicout .     |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   | • |   |   | 299         |
| Martertafeln        |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 31 <b>3</b> |
| Die Bintergebirgler | r |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 32 <b>2</b> |
| Bon ber bauerliche  |   |         |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 338         |
| Bon Gemuthlichfeit  |   |         |   |   |   |   | ٠,٠ |   |    |   |   |   |   |   |   | _ | 348         |
| Bon Gitelfeit unb   |   |         | - |   | - | _ |     | _ |    | - |   |   |   | • | Ī | - | 356         |
| Bon ber Liebestren  |   | •       |   |   |   | • | Ī   | · | Ī  |   | • | Ţ | · | • | • | • | 363         |
| Eine liebe Ginfalt  |   | •       | • |   | • |   | •   | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | 373         |
| with the william    | • | •       | ٠ | • | • | • | •   | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | 010         |



ì

Ultilistan ministration of the commence of binaries states and security this states with the commence of the c



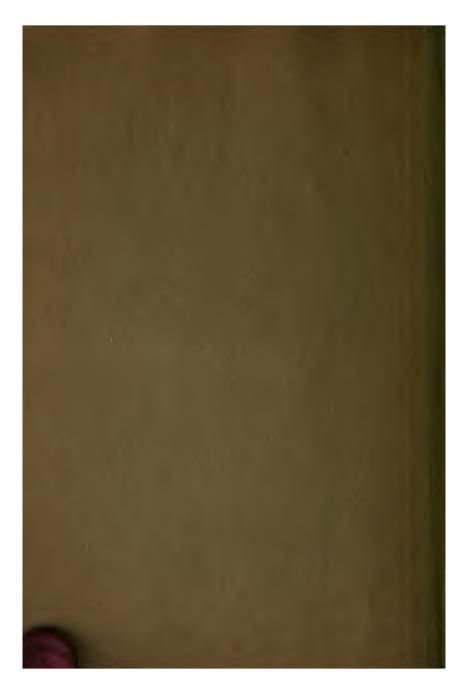

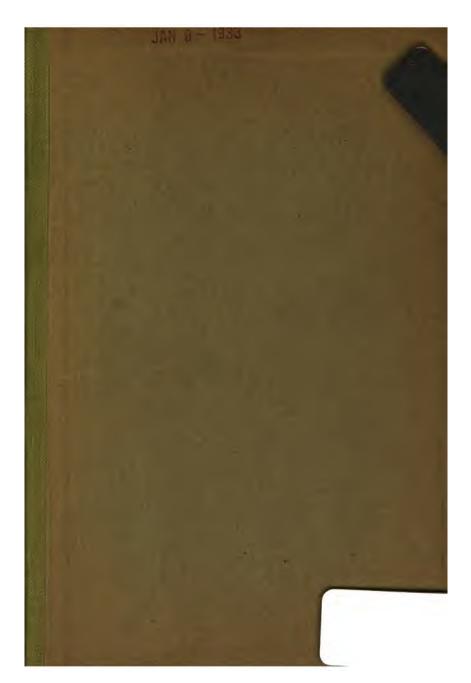

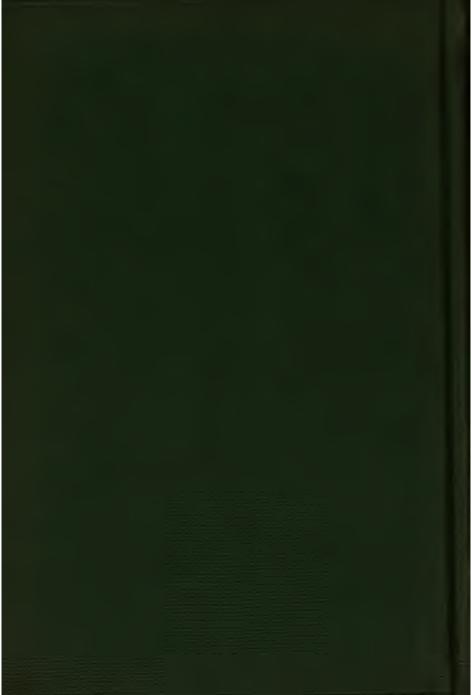